## Friedrich Heinrich Sacobi's

Wertte.

Sechster und letter Band.

## Vorbericht.

Diesen letten Band der Werke F. H. Jacobi's erbssnet eine seiner letten Arbeiten, die Rede, mit welcher die Einsetzung der neugebildeten Akademie der Wissenschaften zu München im Jahre 1807 von ihm geseiert wurde. Sie ist hier mit den Abanderungen, die er selbst angegeben hat, abgedruckt. Er hatte sie noch mehr abkürzen wollen, ließ es aber, auf die Vorstellung jenes Freundes, dessen er Th. 2. S. 328 gedenkt, bei wenigen Auslassungen bewenden.

Auch das zweite Stück, die Vorrede zu dem überflüssigen Taschenbuche, erscheint hier so, wie es von Jacobi für den neuen Abdruck bereit gehalten war.

Das Schreiben an Schlosser über seine Fortsetzung des platonischen Gastmales hatte er zum Drucke zwar bestimmt, aber, weil es unvollendet war, nicht darein gegeben. Aus der Sammlung seiner

Werke hat man es aber um so weniger geglaubt ausschließen zu dürfen, als es durch den Besitzer einer Abschrift bereits in das Publicum gekommen war. Die Bruchstücke zur Fortsetzung würden reichlicher sehn, wenn nicht Jacobi einem guten Theile derselben eine andere Stelle (in der Beilage C des Busches von den göttlichen Dingen) angewiessen hätte.

Von den fliegenden Blåttern ist die erste Abtheilung unverandert, wie Sacobi sie in dem Taschenbuche Minerva gege= ben hat, abgedruckt. Aus der zweiten und dritten, welche der Unterzeichnete in andere Jahrgange desselben Taschenbuches hat ein= rucken lassen, sind nur wenige Sate hier auß= gelassen worden, weil sie aus Briefen ge= nommen waren, die nun in Jacobi's aus= erlesenem Briefwechsel erscheinen. Die vierte Abtheilung umfaßt alles übrige, was nach wiederholtem sorgfältigem Durchfor= schen der Jacobi'schen Papiere geeignet be= funden worden ist, diesen Blattern ange= gereiht zu werden. Zwar enthielten jene Papiere, wie zu erwarten war, viel mehr dieser Art; allein der Herausgeber machte sich zum Gesetz der Auswahl, alles zu über= geben, was mit Stellen in Jacobi's Werken im wesentlichen aleichlautend erschien.

Nun folgen die zwei Auffähe, mit welschen Jacobi im deutschen Merkur 1773 seine schriftstellerische Thätigkeit begonnen hat. Von der Abhandlung über die thiesrischen Kunsttriebe sprach er immer mit einer gewissen Zuneigung, und von den Briefen über de Pauw's Untersuchungen hielt er wenigstens den letzten für erhaltenswerth.

Die politische Rhapsodie ließ Ja= cobi, während seines ersten Aufenthalts zu München 1779, in den baierischen Beitragen zur Litteratur erscheinen. Die erste Ab= theilung ist der Eingang eines Berichts, den er einige Jahre zuvor, in Folge eines ihm ertheilten Auftrages, über die Gewerbsver= háltnisse der Herzogthümer Zülich und Berg an das kurpfälzische Ministerium erstattet hatte. In der andern stellte er einen Theil der in Deutschland damals noch wenig be= kannten Lehre Adam Smith's dem Aberglauben entgegen, der so viel Geld als möglich in das Land zu ziehen und so wenig Geld als möglich hinausgehen zu lassen für das Höchste achtet. Jacobi hat die Aufnahme dieser Rhapsodie in die Sammlung seiner Werke nur auf die Fürsprache seines Freundes Dohm gestattet, der, als wir sie bei

seinem letten Besuche im Jahre 1817 lasen, großes Gefallen baran fand.

Die Abhandlung über Recht und Gewalt gegen Wieland ist zwar unvollendet; (Jacobi wurde durch die grobe Verunstaltung, welche sie in einem höchst nachlässigen Abdrucke im deutschen Museum 1781 erlitt, so erzürnt, daß er die Fortsetzung verweigerte;) indessen hat sie ihre Ergänzung durch die Schrift: Etwas das Lessing gesagt hat, erhalten.

Alexis endlich wurde von Jacobi wegen der Bestimmtheit und Deutlichkeit, wodurch er seiner Uebertragung entschiedene, von Hemsterhuis selbst lebhaft anerkannte Vorzüge vor der Urschrift gegeben hatte, als ein eigenes Werk geachtet und war deswegen von ihm selbst zur Aufnahme in diese Sammlung bestimmt.

München, den 4ten September 1824.

Friedrich Roth.

Ueber

## gelehrte Gesellschaften,

ihten

Geist und Zweck.

Gelesen

bei der feierlichen Erneuung ber königlichen Akademie ber Wiffenschaften zu Munchen 1807.

E pur si move!

Galilei.

Die ältesten der in Europa berühmt gewordenen Akademien sind aus freiwilligen Verbindungen wissenschaftlicher Männer, die eine gleiche Begierde nach Erkenntnissen gegenseitig anzog, entstanden. Wachsethum der Wissenschaft, dessen Beförderung durch gegenseitige Hülsleistung, durch Gesamtsleiß und freundschaftlichen Wetteiser, war der Zweck ihres Bundes.

Einem solchen reinen und kräftigen Ursprunge mußte der Erfolg zusagen. Er übertraf jede Er= wartung; wurde ruchtbar; warf einen überraschen= ben Glanz weit in die Ferne.

Dieser Glanz reizte und erweckte die Nachah= mungssucht. Sie wollte Aehnliches erschaffen; wollte erkunsteln, was sich am wenigsten erkunsteln läßt, den Geist der Nachforschung, zumal der Erfin= dung; und dabei wohl entrathen jener heiligen Flamme, welche die Gemuther entzundet, daß sie nach der Erkenntniß des Wahren und nach Tuzgend, nach Wissenschaft und Weisheit, als nach letten und höchsten Zwecken, die sich keinem andern Zwecke unterordnen lassen, feurig streben, unablässig ringen. Die Nachahmungssucht hatte andere Zwecke, die ihr die höheren waren, und denen Wissenschaft und Weisheit nur dienlich werden, ihnen einzig zu gefallen leben sollten. — Dieses hieß die Weiszeheit in Thorheit verwandeln und der Wissenschaft das eigene Leben rauben — sie von ihrer Wurzel trennen wollen, damit sie auf einer fremden besliedige Früchte triebe.

Es erfolgte, was erfolgen mußte. Doch ge= lang hie und da die Nachahmung noch täuschend ge= nug, und brachte sogar, mitunter, Löbliches zum Vorschein. Nur keinen wahrhaften Baum der Er= kenntniß und des Lebens. Was entstand, waren dem chemischen Silber= oder Dianenbaume ähnliche Gewächse, wundersam genug, oft auch lieblich anzuschauen; nur daß inneres Leben gebrach und Fort= pflanzungskraft.

Die Baierische Akademie der Wiffenschaften, obgleich eine der später entstandenen, ja die jungste von

allen, barf sich bennoch ruhmen, an Reinheit bes Ursprunges jenen alteren gleich zu fenn. Sie ward gegrundet in der Stille von zwei edlen Mannern, den Herren von Linbrun und Lori. Diese faßten den Entschluß, in Munchen eine gelehrte Gesellschaft zu errichten, zu welcher nicht nur in Baiern, fon= bern auch im ganzen Subbeutschland, die besten Ropfe gezogen werden sollten. Sie waren angetric= ben worden zu diesem Entschlusse durch ernsthafte Betrachtungen über ben unverhaltnismäßigen Bustand der Wissenschaften, der Runste, der Geistes= kultur überhaupt im nordlichen und südlichen Deutsch= land, und über die Wirkungen der sich hier offenba= renden Verschiedenheit: wie namlich bas Fortrucken der einen, und das Zurückbleiben der anderen sich dem ganzen gesellschaftlichen Zustande der in jene und diese Gegend bewohnenden Bolker auffal= lend abbilde, und mit jedem Tage sichtbarer und fühlbarer werde. Wie diese Verschiedenheit beschaf= fen war, findet sich im ersten Theil der Geschichte der Baierischen Akademie der Wissenschaften, von Lorenz Westenrieder, Seite 3 bis 9, mit Treue und Wahrheit geschildert.

Der verdienstvolle akademische Geschichtschrei= ber fügt dieser Schilderung folgende wichtige Be= merkung bei: "Länger konnte und sollte es nicht "mehr so bleiben. Wenn benachbarte Nationen an "nütlichen und bildenden Renntniffen, an Beschick-"lichkeiten und Unstalten, welche geistreich, wohl= "habend, stark und in der Kolge reich an inneren "Hulfsmitteln, und sicher in allen Lagen und Vor= "fällen machen, machtig vorrücken, so konnen an= "bere, welche mit jenen in Verhaltnissen stehen, ober "in folche kommen konnen, nicht zuruck bleiben, "ohne aus dem Gleichgewicht zu sinken, und gegen "die Aufnahme des Wohlstandes, welcher sich in "einem wohlgeordneten Staate nothwendig einfin= "den muß, mit Unehre zu verlieren. Ginzelnen Man-"nern Suddeutschlands hatte, was in dem nordli= "chen vorging, nicht verborgen. bleiben konnen, und "es kam nur barauf an, welches von ben Landern "Suddeutschlands, und welche Manner in die-"sem, ber verewigenden Ehre sich bemachtigen mur-"den, das Beginnen wiffenschaftlicher Fortschritte "zuerst zu verkundigen, und ihre Landsleute zur Nach-"ahmung berselben aufzurufen. Diese Ehre gebührt

"hauptsächlich unserm Vaterlande Baiern, und in "diesem einigen wenigen Männern, welche den schö"nen Bestrebungen unserer norddeutschen Brüder
"seit geraumer Zeit mit einer rühmlichen Eifersucht
"zusahen, und aus innerem Triebe sich berufen und
"so zu sagen beauftragt fühlten, etwas Aehnliches
"zu veranlassen."

Die vorhin schon genannten zwei trefflichen Manner, Lindrun und Lori, vertrauten den edlen Wunsch,
der ihnen die eigene Brust zu enge machte, einigen Freunden, die ihnen beisielen und sich mit ihnen
vereinigten. Um 12ten October 1758 wurde, in
der Wohnung des Herrn von Lindrun, die erste Versammlung gehalten.

Das Unternehmen dieser Wenigen, zu den-edelssten Zwecken Verbundeten, wurde Anfangs mit der größten Sorgfalt geheim gehalten. Erst nachdem sie in der Stille, und mit der außersten Behutsamsteit zu Werke gehend, sich Manner im In= und Auslande von entschiedenem Ruse oder großem Anssehen beigesellt hatten, wagten sie es sichtbar zu werden. Sie wußten, welche große Hindernisse sich auch jest noch der Ersüllung ihres Wunsches, ihr

Unternehmen in eine öffentliche Anstalt verwandelt zu sehen, in den Weg stellen würden, und überwan= den sie durch Klugheit. Sie hüteten sich, ihre höhe= ren Zwecke auszusprechen, und machten nur dieseni= gen Vortheile einer solchen Stiftung auffallend, welche auch gemeinere Seelen zu ergreifen und zu gewinnen pslegen. "Man enthielt sich (steht wörtlich in der Geschichte der Baierischen Akademie der Wissenschaften) solcher Dinge, bei denen sich Anstände und Schwierigkeiten vorbringen ließen, zu erwähnen, und sprach nur stets von dem Nußen und dem Ruhm der Sache."

Gine solche Anechtsgestalt hat von jeher das Beste, Höchste und Chrwürdigste überall annehmen mussen, um sich Eingang zu verschaffen und für et= was in der bürgerlichen Gesellschaft geachtet zu wer= den. Die Unwissenheit, sagt Vontenelle in seiner unsterblichen Geschichte der Pariser Akademie der Wissenschaften, — behandelt gern als etwas Un= nüges, was sie nicht kennt, und rächt sich auf diese Weise. Sie spricht: "Haben wir nicht um unsere Nächte zu erleuchten unseren eigenen Mond; was liegt daran zu wissen, daß der Planet Jupiter solcher

viere hat; wozu so viele Beobachtungen, so viele mühsame Berechnungen, um ihren Laufgenau zu ersfahren? Wir werden davon nicht heller sehen; und die Natur, welche diese kleinen Gestirne uns so weit aus den Augen rückte, scheint sie für uns gar nicht gemacht zu haben\*) — gleichwohl sind jene vier, dem bloßen Auge unsichtbaren Monde des Jupiters, uns viel nüßlicher geworden, als der uns so hell leuchtende eigene. Erst seit unserer Bekanntschaft mit jenen haben Geographie und Schiffahrt sich verbessern, ohne alle Verzleichung vollkommenere Land = und Seckarten entstehen, und vornehmlich durch die Genauigkeit der letztern das Leben unzählischer Seefahrer gerettet werden können. —

Dieses Beispiel von den Trabanten des Jupiters ist nur eines von so vielen, die für den Nugen astro=nomischer Arbeiten und zur Rechtsertigung des großen Auswandes aller Art, welchen diese Wissenschaft er=fodert, gemacht werden können. — Die Menge

<sup>\*)</sup> Noch auffallenberift ein anbered ahnliches Beifpiel. Eine vornehme Pariferinn begriff vollkommen das Gute des Mondes, weil er unfere Nachte erhellt. Aber wozu, bei hellem Tage, die Sonne am himmel stunde, konnte sie nicht begreifen.

der Vornehmen und Geringen aber weiß nichts von den Trabanten des Jupiters, erinnert sich ihrer hoch=
stens nur auf eine dunkle und verworrene Weise,
kennt noch weniger ihre Verbindung mit der Schif=
fahrt, ja sie hat wohl kaum ein Gerücht davon ver=
nommen, daß diese seit kurzem sich so sehr vervoll=
kommnet habe."

Kontenelle führt hierauf noch eine Menge Bei= spiele an, von den Vortheilen, welche der Fleiß weniger den Wiffenschaften geweihter Manner allen Classen der menschlichen Gesellschaft zu wege ge= Man genießt diese wirklich unzähligen bracht hat. Vortheile uneingedenk ihres Ursprungs, uneingedenk bes Weges, auf welchem sie zu uns gelangten. Nie= mand erwägt, wie mancherlei hier zu erfinden nothig war; und wenige mochten fahig fenn, die Geistes= Fraft auch nur zu ahnden, welche bei einer jeden die= fer Erfindungen, um sie zu beginnen oder zu vollen= ben, in Unwendung kommen mußte. Es ist aber der Erinnerung werth, daß die unzähligen Verrich= tungen, die uns jest allgemein mit einer gedanken= losen Fertigkeit von Statten gehen, auf diese Weise nicht geschehen konnten, ware der Gedanke, das

angestrengteste Rachsinnen nicht vorausgegangen. Diefes fruhere lebendige Wirken offenbaret nun verkorpert in dienstbaren Bandgrif= sid fen, in blos angelernten mechanischen Fertig= keiten, in leblosen Werkzeugen und Maschi= nen. Mit diesen letteren verschaffte sich ber Beift, erzeugte er sich freithatig, aus geiftlofer Materie, gefühllose, stumm' und taube Anechte; die vollkommensten, weil sie ganz willenlos sind, und nie weder fehlen noch irren. So verkundiat jede Werkstätte von Sandwerkern und Runftlern, dem darauf Achtenden, einen unsichtbar gewordenen Geist, der hier wirkte und hinterließ, und davon aina, nachdem er vollendet hatte; verkundigt ohne Rede, stellt schweigend dar jene ins Unendliche sich vermannigfaltigende Erfindungekraft, welche jed= weden, der Bewunderungswurdiges zu faffen weiß, in gedankenvolles Erstaunen segen muß.

Indessen, wie sehr auch über allen Widerspruch erhaben die so eben aufgestellte Wahrheit senn mag: daß der mannigfaltige Nugen, welchen das mensch= liche Geschlecht aus dem Fortgange der Wissenschaft, auch für das gemeine Leben, gezogen hat, unendlich,

wenigstens unübersehbar sei; so ist boch eben so un= laugbar und gewiß baneben, bag bie Wiffenschaft, bei ihrer Entstehung, und bei ihren Fortschritten, jenen Rußen nicht unmittelbar vor Augen hatte, fon= dern einzig und allein sich felbst und ihre Erweite= rung. Der Trieb nach Erkenntniß und Ginsicht hat das mit dem Triebe zum Vergnügen, zum Wohl= fenn, zur Lebenserhaltung gemein, daß er feinen Gegenstand blos um des Gegenstandes willen sucht, als letten Zweck, nicht als ein Mittel nur zu an= bern Zwecken; er entspringt unmittelbar aus bem Geiste des Menfchen, und ift eine eigenthumliche Kraft und Tugend besselben, ahnlich jener bern heiligen Rraft unseres Geistes, welche diejenigen menschlichen Eigenschaften hervorbringt, die wir vorzugsweise tugendhafte Eigenschaften, und wegen ihrer unmittelbaren Abstammung, selbst Tugenden nennen, wie Tapferkeit, Großmuth, Gerechtigkeit, allgemeines Wohlwollen.

Was das Leben und die Gluckseligkeit betrifft, so zweiselt niemand, daß sie um ihrer selbst willen begehrt werden; und wer die Frage auswürse: wozu sie gut waren? wurde nur Gelächter erregen. Von

der Wiffenschaft hingegen und von der Tugend nimmt man fast allgemein an, daß sie außer sich felbst noch eine Ursache, einen 3weck und Nugen haben muffen, wodurch sie erst begehrungswurdig werden. Um der Willkuhr zu dienen, sollen sie willkuhrlich ausge= bacht worden senn. Daß Tugend und Erkenntniß zu dem Wefen des Menschen gehören; daß sie aus biesem Wesen und mit ihm nothwendig sich entwikkeln, wie die Sprache, ohne welche keine Men= schen sind, noch jemals waren; daß, wo Tugend, Erkenntniß, und ihr Unfang, das bedeutende Wort, die verständliche Rede durchaus fehlen wurden, zugleich auch alle Menschheit fehlen, und die bloße Thierheit sich darstellen wurde: — Dieses wird den gemeinen Seelen, welche nur Bedurfniffe des Rorpers, keine bes Beiftes kennen, nie einleuchten. Diese Ganzirdischen, da sie keines unmittelba= ren Triebes außer jenem sich bewußt sind, den der Mensch mit den Thieren gemein hat; des Triebes namlich zur Luft, zum Bergnügen, zum sinnlichen Lebensgenuß: fo fteht ihnen, mas diefer Trieb bezweckt, auch nothwendig als letter und höchster Zweck allein und unveränderlich vor Augen. Nur

dasjenige in Unsehung des Menschen scheint ihnen wahrhaft, bewährt und gut, mas fich bestätigt findet in dem grundlicheren Thiere, und fich aus ihm nachweisen läßt, als aus einem die unverfälschte reine Wahrheit allein Offenbarenden. Ihnen ift, was barüber ist, vom Uebel. — Dennoch dulben sie die Wissenschaft, und gestehen sogar ein, daß fie Un= terstüßung von Seiten des Staats, und Aufmunte= rung verdiene; wenn sie namlich sich barnach ver= halte, und nicht über ihren Stand der Dienstbarkeit, fur welchen fie geboren fen, hinaus ftrebe. Eine andere, die sich selbst Zweck fenn will, und für freigeboren ausgiebt, erkennen sie nicht an; sie verachten diese Thorinn, haffen sie, ihres Stolzes wegen, und verfolgen sie. Reine Geistesanstrengung und Beschäftigung foll gehegt, befordert und belohnt werden, die nicht ihre unmittelbare Ruslich= keit fur das gemeine Leben darthun kann. Es foll jede Wiffenschaft und schöne Kunst ein ehrliches Handwerk, wo nicht felbst treiben, doch wenigstens treiben helfen, und von dieser Tuchtigkeit zum Hand= werk oder zur Handlangerei allen Werth und alle Burde nehmen. Sede foll erklaren, welcher Bunft

oder Gewerbschaft sie angehore, und diese Angeshörigkeit auch darzuthun im Stande senn. Sie beschaupten, diejenige Wissenschaft oder Kunst, welche dieses nicht vermöge, musse, als brodlose Kunst, des Landes verwiesen senn. — Nicht zum Nährstande zu gehören, was sonst adelt, soll die Wissenschaft entadeln, und ihr den Schimpsnamen der Müßiggängerei zuziehen.

Diese Grundsate und Koderungen ber gemeinen Denkungsart muffen allen benen als lächerlich und im hochsten Grade ungereimt erscheinen, welche mit der Geschichte der menschlichen Erfindungen einiger= maßen bekannt sind, gesett auch, sie waren übrigens ber gemeinen Denkungsart nicht abgeneigt. Die Geschichte der Erfindungen beweiset, daß die wich= tigsten und nublichsten derselben sich erst hintennach und unvermuthet aus folden Anstrengungen des Gei= stes ergeben haben, von denen gerade dieser Gewinn sich auf keine Weise ahnden ließ. — "Da im sieb= zehnten Sahrhundert die größten Geometer eine neue Curbe, welche fie die Encloide nannten, jum Ge= genstande ihrer Untersuchungen machten, hatten sie dabei kein anderes Interesse als jenes der bloßen

Speculation, und das des Ehrgeizes, Theoreme, eines immer schwerer als das andere, zu entdecken. Keinem dieser Männer siel es auch nur von weitem ein, daß er sich für das allgemeine Beste anstrenge. Hintennach aber hat es sich gefunden, nachdem die Natur der Cycloide ergründet war, daß man jest erst, aus dieser Erkenntniß, den Pendeluhren die möglichste Vollkommenheit geben, und in das Zeitzmaß die äußerste Präcision bringen konnte \*)."

Es ware überflussig, Beispiele dieser Art zu häusen, da es die Natur der Sache mit sich bringt, daß die praktische Anwendung sich der wissenschaft= lichen Entdeckung immer nur hat ansügen können. Sede nühliche Ersindung hat sich gleichsam selbst zu= sammengesetz aus mehreren Wahrnehmungen, Besodachtungen, Lehrsähen, welche kein wahrscheinlizches Verhältniß zu einander hatten; mehrentheils, der Zeit nach, sehr weit aus einander lagen, und Männern von der verschiedensten Art, Absicht und Geschäftigkeit zugehörten. Der Zusammensluß meh-

<sup>\*)</sup> Préf. de l'hist. de l'académie Royale de sciences.

rerer Wahrheiten, bemerkt ber scharffinnige Fontenelle, auch der abstraktesten, erzeugt fast immer einen nutlichen Gebrauch, welcher nicht voraus zu feben mar, weil zu der Erzeugung die Bereinigung erfodert wurde. Schon die Alten kannten ben Mag= net; sie hatten aber blos seine Rraft das Gifen anzuziehen beobachtet. Es bedurfte nur einer einzigen Erfahrung mehr, so entbeckten sie feine Richtung nach den Polen, und ber unschäßbare Gewinn des Compasses war in ihrer Hand. Satten sie einer bem Unschein nach leeren und unnügen Merkwurdigkeit etwas mehr Aufmerksamkeit und Beit ge= gonnt, so hatte sich ihnen die versteckte Ruglichkeit offenbart. - Reine menschliche Ginbildungskraft war im Stande sich die Erfindung des Tubus und bes Microscops vorzusegen, mit welchen dem Menschen gleichsam ein neues Auge fur zwei neue Wel= ten erschaffen murde; fur die erhabene Belt des unermeglich Großen, und die vielleicht noch munder= vollere des unermeßlich Kleinen. Es mußte die Mathematik sich eine Reihe von Sahrhunderten burch mit immer großeren Entdeckungen bereichern, ehe ein Johannes Kepler mit seiner Dioptrik VI.  $\mathfrak{B}$ 

auftreten und die Erfindung des astronomischen Sehrohrs ans Licht bringen konnte.

Das Resultat aller dieser Betrachtungen ist: Daß die Regierungen, bei der formlichen Errichtung von gelehrten Gesellschaften, zwar die Bortheile, welche sie dem gemeinen Wesen bringen werden, vor Augen und zur Absicht haben durfen; aber nie bar= um die Wiffenschaft nur auf Ruglichkeit bedingen und ihr diese allein zum Augenmerk geben follen. Eine Regierung, welche biefes thate, murbe einen Mangel an Ginsicht in die Natur der Wiffenschaft verrathen, und das Unmögliche verlangen. mehr wurde es ber Natur der Wissenschaft widersprechen, wenn man diese irgendwo national oder gar provinzial machen wollte. Dekonomis sche Gesellschaften solcher Art kann es geben, die sich dann auch jedesmal nach dem materiellen Beburfnisse, welches zu ihrer Errichtung den Anlaß gab, nennen mogen; Fruchtbringende, Holzsparende, Kohlen= oder Torfauffindende, Mooraustrocknende Gesellschaften. Aber Akademien ber Wiffenschaften. die blos national, oder provinzial und hauswirth= schaftlich waren, kann es nicht geben.

Mit Nichten aber soll hiemit gefagt fenn, daß wiffenschaftliche Manner, welche einen besondern Trieb fühlen, sich mit unmittelbar nüglichen Gegen= stånden zu beschäftigen und ihre wissenschaftlichen Renntnisse vorzüglich darauf anzuwenden, wie ein Duhamel du Mongeau, ein Daubenton, und ahn= liche um die Wiffenschaft und ihr Vaterland gleich verdiente Manner, von einer Akademie der Wiffen= schaften auszuschließen waren, ober daß sie nicht, als Mitglieder derselben, auch Abhandlungen über nationelle und provinzielle Gegenstände einliefern, und der Gesellschaft zur Prufung vorlegen durften. Wie viele unschätbare Abhandlungen dieser Urt fin= den sich nicht in den Sahrbuchern der französischen und anderer Akademien der Wiffenschaften. Es muf= fen aber folche Arbeiten jedesmal den Stempel der Wiffenschaft an sich tragen, von ihrem Geiste aus= gegangen und davon erfüllt senn.

Schon Colbert stellte sich, da er vor mehr als hundert Sahren die Pariser Akademie der Wissenschaften gründete, auf jenen höheren Standpunkt, von welchem aus, zugleich mit der un mittelbarer ren Würde der Wissenschaft, ihr mittelbarer

Werth, ich meine ihre Rugbarkeit, bem gangen Umfange nach, erkannt wird, und es wurde un= ruhmlich fenn, jest noch einen niedrigern zu mahlen. "Dem burchdringenden Geifte Colberts," fagt ein einsichtsvoller neuerer Geschichtschreiber\*), "war die "enge Berbindung nicht entgangen, worin die Bis-"senschaften mit ben Runften, die schonen Runfte "mit den mechanischen stehen; er fuhlte die Roth= "wendigkeit, die Theorien ber Mathematik, ber "Aftronomie und Physik zu vervollkommnen, um "eine Vervielfältigung der Unwendung ihrer Prin= "cipien herbei zu führen. . . . Er hatte eingesehen, "daß ber Fortgang der mechanischen Runfte die Ent= "wickelung des guten Geschmacks vorausset, daß "der Geschmack Vorbilder und zu vergleichende Mu-"ster fodert. . Die Akademien der Malerei, der "Bildhauer= Bau= und Tonkunst entstanden, und "gewährten den Meistern der Runft schmeichelhafte "Belohnungen; ben Boglingen Aufmunterung; allen

<sup>\*)</sup> Tableau des révolutions du Système politique de l'Europe depuis la fin du XV Siècle par Frédéric Ancillon. T. IV. p. 115...204...

"Staatsbürgern Belehrung und Beispiele. Das "Schöne hatte seinen Tempel, seinen Gottesdienst, "seine Priester, wie die Wahrheit die ihrigen "hatte. Colberts Administration war weise; er "brauchte den Fortgang und die Verbreitung der "Einsichten nicht zu fürchten. Weit davon entsernt, "Männer von Gelehrsamkeit und Geist zu scheuen, "zog er sie an und versammelte sie um sich, indem "er sie von Nahrungssorgen befreite. Auch die Aus"länder erfuhren seine Gunst, und mehrere von die"sen wurden in ihrem eigenen Lande erst durch die "Auszeichnung bekannt, die ihnen von Frankreich
"aus so unerwartet zu Theil wurde."

Obgleich Frankreich zu der Zeit, da die den mathematischen und physikalischen Wissenschaften ausschließend gewidmete Akademie errichtet wurde, schon eine anschnliche Zahl bedeutender Manner aufzuweisen hatte, welche als Mitglieder dieser Gesellschaft auftreten und ihr ein Ansehn geben konnten; so sparte doch Colbert keine Kosten, um Gelehrte des Auslandes, die im Stande waren, dem neuen Institut mehr Kräfte und Glanz zu ertheilen, nach Paris zu ziehen. Aus Dännemark wurde Römer,

aus Stalien Caffini, aus Bolland Bunghens gerufen, welche, durch ftarke Befoldungen angezo= gen, ihr Vaterland mit Frankreich vertauschten. Undere berühmte Manner aus allen Gegenden bes gebildeten Europa murden bewogen, menigstens als auswärtige Mitglieder an bem neuen Institute Theil zu nehmen. Noch andere Manner des In= und Auslandes, die in den Fächern der Pariser Akade= mie der Wissenschaften als Mitarbeiter nicht auftreten fonuten, aber sich fonst als Gelehrte Berdienste erworben und einen Ramen gemacht hatten, erhiel= ten Jahrgehalte, Auszeichnungen, Geschenke, ohne daß dafür irgend eine Unfoderung an sie gemacht wurde. Man bemerkte durchaus die erhabene Sorge bes Ministers, und seines in mancher Absicht wirklich und wahrhaft großgesinnten Konigs, eine weise Uneigennüßigkeit an den Tag zu legen und sie recht auffallend zu machen. Sie wollten ermuntern und belohnen, und indem sie dieses thaten, erreichten sie auch alle übrigen Zwecke, welchen auf eine an= dere Art nachzujagen, immer vergeblich senn wird.

Eine weise und großdenkende Regierung stiftet Akademien, damit entstehe, mas allein vermoge

folder Unstalten entstehen kann. Es foll eine Befammtfraft werben, die bewirke und hervorbringe. was zerstreute einzelne Krafte, nahme man jede der= felben auch als die möglichst größte an, nie zu bewirken und hervorzubringen im Stande fenn wurden. Bu diesem Ende versammelt sie eine Anzahl gelehrter, einsichtsvoller, kunstverståndiger Manner, fügt sie in eine Gefellschaft zusammen, und stattet diese aus mit allen zu ihren verschiedenen Geschäften nothigen Hulfsmitteln, Vorrathen und Werkzeugen. die Vereinigung der Glieder dieser Gesellschaft an Einem Orte wird die schnellste und mannigfaltigste Mittheilung unter ihnen möglich; und damit diese gegenseitige Mittheilung desto gewisser erfolge, werden regelmäßige Zusammenkunfte angeordnet. Wisfenschaften, die sich fremd schienen, erfahren ihre nahe und nahere Verwandschaft, die Einseitigkeit verliert sich, es entsteht Wechselwirkung, gegensei= tiger Ginfluß, wissenschaftlicher Gemeingeist.

Ist der Siß einer solchen gelehrten Gesellschaft zugleich der Siß der Regierung und die Hauptstadt des Landes; so wachsen die Vortheile. Wissen=schaftliche und Erfahrungseinsicht theilen sich einan=

ber gegenseitig mit, durchdringen sich; das Licht ge= winnet an Leben, das Leben an Licht; jeder Gesichts= kreis erweitert sich; jede Kraft wird gesteigert.

Selbst die Weltleute im ausnehmenden Berstande — ich meine jene, die es ausschließlich senn wollen, und sich damit für etwas halten, wo nichts darüber sen, selbst diese werden einzeln mit ergrif= fen, verandert, durch Unterricht veredelt. Sie fuh= len, daß fie von dem Gefete einer reinen Unwissen= heit und eines feierlichen Mußigganges, beffen strenge und emfige Befolgung sie zu der fonderbar= sten Sattung von Pedanten macht, etwas nach= laffen muffen, indem die vorrechtliche Marime: je untuchtiger, desto tauglicher, an ihrem ei= genen Inhalt ftirbt, sobald er einmal deutlich ausgesprochen ist. Moge die Marime immer fo nicht lauten und verstanden senn wollen, und Beschöni= gungen und Vorwande suchen; sie macht fich burch alle diese Muhe nur noch verhaßter, und beschleunigt ihren Untergang, in welchen ihre ganze vornehme Berwandschaft unausbleiblich mitgezogen wird.

Zu dieser Verwandschaft gehören zumal folgende Behauptungen:

Die Behauptung — daß lebendige, umfassende, in das Große und Allgemeine wirkende Einsicht sich nicht vertrage mit grundlicher Erkenntniß und vollskommen deutlichen Begriffen; durchaus nicht mit wahrer und eigentlicher Gelehrsamkeit und Wissenschussenschusen Berstandes und freien Berstandes umrissen, wie der bloße Augenschein sie giebt;

Die Behauptung — daß man sich der Principien erwehren muffe, weil diese zu Systemen füh= ren; alle Systeme aber falsch sind;

Die Behauptung — daß nur die alte Weise (Routine), welche sich den Chrentitel der Erfahrung anmaßt, den rechten Weg leite, und daß man ihr, um nicht vom rechten Wege abzukommen, überall nur blindlings folgen, nie, um sich auf ihm zu er= halten, die eigenen Augen brauchen musse.

Die Zwillingsbehauptung — man musse ber Vernunft, die nur irrige Theorien ausbrute, miß= trauen, und sich überall an das Positive halten; — Unter diesem Positiven aber ist zu verstehen: entweder ein durch die Veränderung der Zeiten sinn=

los und ungereimt gewordenes Hergebrachtes; oder neue Unordnungen der bloßen Willführ\*). —

Endlich die Behauptung — welche mit einem Male alles fagt: Theoretische Seichtigkeit sen die Bedingung praktischer Vortreff=lichkeit.

Nicht also behaupteten die wirklich großen Weltmänner der alten, mittleren und neueren Zeit. Diese, indem sie den Dank und die Bewunsberung mehr noch der Nachwelt als der Zeitgenossen sich erwarben, blieben wohl eingedenk der Quelle, aus der ihnen jene Kräfte, welche sie so mächtig, so hervorragend, so herrlich werden ließen, gestossen waren, und nicht nur suhren sie fort aus ihr zu schöpfen, sondern sie suchen auch sie zugänglicher, zumal ergiebiger zu machen, damit sie in Kanälen und Röhren nach allen Seiten hin geleitet werden

<sup>\*)</sup> Die Erinnerung Tertullians: Das Hergebrachte habe Gott selbst and Kreuz geschlagen, ist schon anderswo von dem Verfasser dieser Abhandlung angeführt worden. Der Kirchenvater macht dabei folgende wichtige Bemerkung: Dominus noster Jesus Christus veritatem se, non consuetudinem cognominavit.

könnte, zum Nugen der Menge. Alle liebten die Wissenschaften, suchten den Umgang von Gelehrten, und führten nach ihrem Nath und mit ihrer Hülfe die größten und schwersten Dinge aus. Mehrere dieser Staatsmänner und Weltleute waren im eigentlichen und strengeren Verstande wissenschaftliche Männer, Gelehrte im umfassendsten Sinne des Worts.

Als zu diesen letten gehörend nennt uns die Geschichte, unter den altern Griechen, einen Charon=
bas, Zaleukus, Archytas; einen Dion, Epami=
nondas, Perikles und Xenophon; einen Phocion
und Demetrius von Phalera, nebst noch vielen an=
bern. Selbst der Macedonische Alexander dürfte
hier mitgezählt werden; nach ihm die ersten Ptole=
mäer, und die ihnen nacheifernden Pergamischen
Könige.

Unter den Romern — (ich übergehe die ersten Könige, einen Numa, Servius Tullius, Tarqui=nius Priscus; wie ich bei den Griechen ihre ältesten Weisen, die insgesammt Regenten, Könige, Fürssten und Staatsmänner waren, übergangen habe)—nennet uns die Geschichte, während der Zeit der

Republik, als thatige Freunde und Beforderer der Wissenschaften, einen Scipio, Lalius, Lucullus, Usinius Pollio (Stifter der ersten öffentlichen Bi-bliothek zu Rom) Cato, Brutus, Cicero, Julius Caesar.

Der lette in diefer Reihe, unstreitig von allen der größte Staatsmann und Kriegsheld, war von allen auch der grundlichste Gelehrte, der tiefste und umfassendste Denker, obgleich er selbst hierin dem Cicero den Vorzug zuerkannte, von dem er sagte: er habe sich einen Lorbeerkranz erworben, der ruhm= licher sen, als alle Triumphe, indem es mehr Lob verdiene, die Grenzen der Romischen Gelehrsamkeit erweitert zu haben, als die Grenzen des Romischen Allgemein bekannt ist die Berbefferung Gebiets. bes Romischen Calenders, welche er mit dem Alexan= brinischen Astronomen Sosigenes unternahm; seine Bestimmung und Eintheilung bes Sahres, bie, mit einigen hinzugekommenen Berichtigungen noch jest besteht, und den Namen ihres Urhebers zu tra= gen fortfahrt. Gin immer geschaftiges, friegerisches, Gefahr = und Thatenvolles Leben verhinderte ihn nicht, außer seiner unübertrefflichen Geschichte bes

Gallischen Krieges, auch noch philosophische, gram= matische und politische Werke zu schreiben. Weil er mit philosophischem Blick den Zusammenhang der Beiten zu erfassen und zu burchschauen verstand, wußte er die feine zu beherrschen. Wem das erfte, die Sehkraft und die Sehubung zu einem folchen Blicke mangelt, dem wird das lette zuverlässig nie gelingen; feine Zeit wird ihn übermannen, und ihn au Spott machen mit allen seinen Unschlagen und Bemuhungen. Nicht sehend was ift, wird er mit größter Rlarheit zu sehen glauben, was nicht ift; überall wird er irren, wie in seinem Bangen, so in seinem Soffen und Vertrauen. Gin folder kann alle Geschichtbucher, vom Unfang ber Welt an, gelesen haben und sie auswendig wiffen; das große Buch der Welt blieb ihm unaufgethan. nicht erfahren, was jede Zeit eintreten ließ an ber Stelle, wo sie eintrat; auch die gegenwärtige. Diese Einsicht, die das, was mit Nothwendigkeit. und das, was mit Freiheit wirkt, mit klarer Unterscheidung zugleich umfaßt, ist der philosophie sche Geist selbst, der als ein Gottliches, allein wahre haft Gewalt hat. Was blos als eine Folge der

Beiten da ist, wirket fort nothwendig und blind; sein Handeln ist ganz irdisch und lauter Knechtschaft. Was mit Freiheit wirkt, unterbricht die Zeiten, versändert sie auf Jahrhunderte hinauß; erleuchtet, versedelt, befreit.

Anschaulich auch dem stumpfern Sinne zeigt die Geschichte Roms unter den Kaisern die enge Ber= bindung des Glucks der Wiffenschaften mit dem Staatsglude. Die ganze Reihe der Raiser hinab finden wir das eine und das andere immer auf der= felben hoheren oder niedrigeren Stufe neben einander. Wer kennt nicht die Geschichte der vier ersten Nach= folger des Augustus? Genau in demselben Maße wie einer dieser Herrscher vor dem andern sich über= haupt des Thrones unwürdiger, wie er sich un= menschlicher, thorichter, blod = und mahnsinniger bewies, wurden die Wissenschaften zu Rom vernachlässigt, verfolgt, aus dem Reiche verjagt. — Unter der eben so wohlthatigen als glorreichen Re= gierung Bespafians und feines Nachfolgers Titus, lebten Kunst und Wissenschaft wieder auf, murden befördert und belohnt. — Quintilian und der ältere Plinius verherrlichen diesen Zeitraum. Es folgte

der grausame Domitian. Dieser hoffte mit den Wissenschaften und Runften alles, was die mensch= liche Seele veredelt und erhebt, von Grund aus ver= Nicht mit Unrecht, wenn es ihm tilgen zu können. gelang! — Manner von hohem Sinne follten nicht mehr fenn; nichts achtungswurdiges, fagt Tacitus, sollte irgendwo mehr aufkommen und sich blicken lassen. Aber umsonst bedrängte und verjagte er alle Freunde des Guten und Wahren; fein Drohen und Buthen reichte nicht hin, eine Menge edler Junglinge zu verhindern, daß sie nach Bithynien man= berten, Epiktets Beispiel zu schauen und Weisheit zu hören; Verbannung und Schwert hatten noch viele übrig gelaffen, aus beren Mitte, nach dem Kall des Inrannen, ein Nerva und Trajan hervor= traten und die Wunden der Menschheit wieder heilten.

Fünf treffliche Regenten bestiegen, in ununters brochener Reihe, nach Domitian den Thron. Dann begann mit Commodus eine neue Folge von Unges heuern, welche in die Fußstapfen der Tibere und Neronen traten, ihnen gestissentlich nachahmten, sie an Mannigsaltigkeit der Laster und Ausschweifungen

übertrafen, und sich bennoch Antonine nennen ließen. — Endlich erschien wieder ein Mann, wurbig diesen großen Namen zu fuhren, und dieser wei= gerte sich ihn anzunehmen. Es war der Jungling Alexander Severus. Ich wurde erliegen, sagte er, unter bem Gewicht eines Namens, welchen Pius und Markus getragen haben. Bon der dreizehn= jahrigen Regierung dieses Junglings ist mit Recht gefagt worden, daß sie Greifen zum Muster bienen konne. Mit diesem großen und guten Fursten war den Wissenschaften und Tugenden, war aller guten Ordnung die Sonne zum lettenmal wieder aufge= Er starb, und es wurde über Rom nicht gangen. wieder Tag. Mit der Philosophie ging — was nicht ausbleiben konnte — auch ihre Tochter, die Rechtsgelehrsamkeit unter; die Vernunft selbstschien ausgeloscht zu senn. Alles wurde Kinsterniß und Chaos; die Barbarei, in doppelter Gestalt trium= phirte, und brachte - dadurch, daß Rohheit mit Berfunkenheit sich mischte - einen von Menschen noch nicht erfahrenen Zustand ber Dinge hervor.

Was aber nur zerstorend wirkt, hat eine Gren= ze, wo es zu wirken aufhören und einem ihm entge=

gengesetzten neuen Beginnen — welches schaffet, bil= bet und bessert — weichen muß. Das Zerstörende ist nicht von Unfang, sondern das Schaffende. Die= ses allein ist ewig, seine Krafte veralten nicht.

Und so brach denn auch diesmal, nach einer langen Nacht, wieder eine Morgenrothe an. Der sie heraufführte, war derselbe große Mann, mit dem das deutsche Kaiserthum beginnt.

Auf seinem glucklichen Zuge wider die Longobar= den in Italien, lernte Carl aus Trummern den gro= Ben Geift des Alterthums kennen, und fein Berg entbrannte fur die Wiederbelebung der Wiffenschafe ten und Runfte in dem ganzen Umfange feines Reichs. Er zog Alcuin und noch andere ge= lehrte Manner und Liebhaber der Wiffenschaf= ten an seinen Hof. Diese errichteten dort eine besondere Gesellschaft, von der Carl selbst Mitglied wurde, und gaben ihr den Namen Ukademie. So entstand die erste Europäische gelehrte Gesell= schaft. Ihr Vorsteher scheint eine Zeitlang Alcuin gemesen zu fenn. Bu ihren Mitgliedern gehörten, außer dem Raifer felbst und feinem beruhmten Cangler Eginhard, der Erzbischof von Mainz, Riculf,

Œ

VI.

ferner Theodulf, Angilbert und andre. Die zahlreichen Abkömmlinge dieses Instituts leuchten über bas ganze neunte Sahrhundert.

Daß Carl nicht blos darum gelehrte Månner um sich versammelte, weil er bei seiner seurigen Besgierde nach Unterricht ihren Umgang lieben mußte; sondern daß ihm die Bildung seines gesammten Volks, die Veredlung des Nationalcharakters am Herzen lag; das beweisen die von ihm gemachten umfassenden Anstalten für den öffentlichen Unterricht, dessen eigentlicher Stifter er geworden ist. "Durch ihn", sagt Hegewisch vortrefslich, "geschah der erste "Uebergang der Deutschen von blos sinnlicher Thäsutigkeit zu der Thätigkeit des Geistes."

Es mußte, wenn sein Vorhaben gelingen sollte, bei denen angefangen werden, welche den Thron zu=
nächst umgaben. Deswegen stiftete Carl die Aka=
demie an seinem Hose, und setze, durch die mach=
tige Einwirkung seines Beispiels, alle nur mit ei=
niger Anlage gebornen Geister in Bewegung. Die
Großen dursten nicht mehr jede wissenschaftliche Be=
schäftigung, bis auf das Lesen und Schreiben her=
ab, mit Verachtung ansehen, wollten sie nicht die=

jenigen, die sie des Mangels hoher Geburt wegen geringschätzen, über sich erhoben, und allein begunstigt sehen. Dergestalt verschaffte sich Carl in wenigen Jahren tüchtige Gehülfen, eifrige Theilnehmer an seinen erhabenen Zwecken.

Nun schritt er weiter, und verordnete bei jedem Kloster und bei jeder Stiftskirche Schulen zu erzichten, und — was das wichtigste war — sie so einzurichten, daß sie nicht blos zur Bildung derer, die sich dem geistlichen Stande widmeten, sondern auch der Layen, zumal aus den höheren Stånden, tauglich würden. Zum Besten des gemeinen Volks und des nicht genug unterrichteten Landpriesters versügte er, daß Stellen aus den Kirchenvätern gessammelt, ins Deutsche übersetzt, und an Sonnz und Vesttagen von den Geistlichen dem Volke vorgetragen werden mußten.

Aus keiner von den Verordnungen dieses wahr= haft großen Mannes, der nicht blos beherrschen, sondern regieren wollte, leuchtet wohl sein gera= der und tiefer Sinn, sein durchdringender Verstand mehr hervor, als aus den eben angeführten. Er sah, welchen Weg die Aufklärung nehmen musse, um wahre, durchaus heilsame Aufklarung zu werden.

Leider war dieser große Reformator zugleich Eroberer, und glaubte widerspenstige Beiden auch mit dem Schwert bekehren zu muffen. So geschah es, daß er sich selbst entgegen arbeitete, und mas er pflanzte, nicht genug zu Kräften kommen konnte. Zwar dauerten die von ihm gestifteten Schulen fort, ja ihre Anzahl vermehrte sich mit der Ausbreitung des Chriftenthums und dem daraus entspringenden Bedürfnis einer gablreicheren Geistlichkeit. Ueber diesem Bedürniß aber wurde nun auch alles andere vergessen; man erzog blos Kirchendiener, und brachte ihnen nothburftig bei, was zum Rirchendienste un= entbehrlich war. Die tiefste und verderblichste Un= wissenheit murbe herrschend, hierarchie und Feudal= anarchie erreichten den Gipfel ihrer Macht; Staat und Rirche verwilderten: es entstand die Epoche, welche ben Namen bes eigentlichen Mittelal= ters führt.

Gegen die Halfte desselben, zu Anfang des drei= zehnten Sahrhunderts, bildeten sich jene viergliedri= gen Lehr= und Lernkörper, deren Abkömmlinge noch

bis auf diesen Tag ben barbarischen Ramen von Uni= versitaten tragen. Mit ihnen, mit ber unumschrank= ten Herrschaft der Scholastik, welche damals culminirte, mit ben Dominikanern und Franziskanern, wurde die Verfinsterung der Vernunft central. Sprachkenntnisse und alte Literatur sanken in gangliche Verachtung, man spottete berer, die sich nur einigermaßen damit beschäftigten als trager Ropfe. - Gleichwohl dauerte baneben - wie das ganze Mittelalter hindurch — der Unterricht in den foge= nannten sieben freien Runften, als Vorbereitung, fort; und diefer Unordnung, den Borberei= tunge = Schulen, hat man es vorzüglich zu ver= danken, daß nicht damals die alte Literatur ganz in Vergeffenheit gerieth, und daß wenigstens eine Möglichkeit der Rückkehr zu dem mit der Vorwelt verschwundenen Schonen, Großen und Wahren erhalten wurde.

Es ist hochst merkwurdig, daß, obgleich wah= rend dem Mittelalter in mehreren Theilen der Wisssenschaften nicht unbedeutende Fortschritte geschahen — wie, mit Gerbert, in der Geometrie und Arithmetik; mit Albert dem Großen und Roger

Bacon in der Naturlehre — andere Zweige mensch= licher Erkenntniß fogar als neue Triebe sich entwik= kelten, und gelehrte Beschäftigung auch unter die Lanen brachten, wie Rechtsgelehrsamkeit und Beil= funde, die ju gleicher Beit, am Ende des eilften Sahrhunderts, empor kamen, jene zu Bologna, diese zu Salerno: daß ungeachtet dieser Fortschritte und der machtigen Unregung des Denk= vermogens durch das scholastische Studium eigentliche Vernunftkultur doch nicht aufkam und sichtbar wurde. Diese entstand erst mit dem Wiederaufleben der alten Literatur, und ge= wann machtigen Fortgang, ba, fast zu gleicher Beit, in Stalien durch Cosmus von Medicis jene, nicht blos in der Gelehrten=, sondern auch in der Weltge= schichte berühmte Platonische Akademie; und in Deutschland, unter dem Schuße Johann von Dalburgs und anderer Edlen, eine ahnliche gelehrte Gefellschaft sich bildete, welche sich die Rheini= sche nannte, und noch folgenreicher wurde, als die Florentinische.

"In einem Zeitalter (bemerkt Heeren über bas Florentinische Institut), wo die Anstalten zur

Beförderung der Wissenschaften noch alle unter dem Zwange des Klosters oder der Zunftrechte stanz den, zeigte Cosmus in seiner Platonischen Akaz demie das erste Muster einer freien Berbindung zur wissenschaftlichen Cultur, von der die vielen spatezren Institute dieser Art, die meist ihren Namen (Akademien) trugen, ohne ihren Geist geerbt zu haben, Nachahmungen waren \*)."

Von dem Rheinischen Institut sagt Hegewisch, nachdem er die Bemerkung gemacht — daß
dergleichen vorher noch nicht in Deutschland, ausser Einmal am Hose Carls des Großen,
gewesen: — "So viel uns von dieser Gesellschaft
bekannt ist, war sie gerade auf den Fuß eingerich=
tet, der für literarische Gesellschaften der schicklichste
zu senn scheint. Conrad Celtes scheint, wo
nicht ihr erster, doch ihr vornehmster und thätigster
Urheber gewesen zu senn. Das einzige Band, das
die Mitglieder vereinigte, war gegenseitige Freundschaft, aus gemeinschaftlichem Verlangen nüßlich zu
senn, entsprungen, und auf gegenseitige Uchtung ge-

<sup>\*)</sup> Gefch. bes Studiums der claffischen Lit. B. II. S. 20.

gründet. Mitglieder dieser Gesellschaft waren ber Freiherr von Dalburg, nachmaliger Bischof von Worms, der Freund Conrads Celtes, Rusdolfs Agrikola, Johann Reuchlins und jedes Mannes, der durch vorzügliche Talente einen Platz neben ihnen verdiente; Bilibald Birkhaismer, der als Staatsmann, als Soldat und eles ganter Schriftsteller eine außerordentliche Erscheisnung in dem damaligen Deutschlande war; nebst vielen andern zum Theil durch ihren Stand und Rang, zum Theil durch ihre Gelehrsamkeit und Talente außgezeichneten Männern\*)."

Was die vorhergegangenen Jahrhunderte so dunkel und immer dunkeler hatte werden lassen, ist, nachdem so viele treffliche Manner diesen Gegensstand erörtert haben, allgemein bekannt. Unwissenscheit und Rohheit stiegen, so wie Hierarchie und Feudalismus einander gegenüber ihre Gipfel machten, beide Gewalten, unverabredet, zusammen wirkten, um alle wahre Staatsgewalt zu vernichten.

<sup>\*)</sup> Allg. Uebersicht ber beutsch. Kulturgeschichte S. 189. 191. 192.

Diese Verfassung konnte sich felbst nicht bestern (wie dies in Wahrheit auch feine noch gethan hat: Uebel wird in und durch sich selbst nur immer arger); - fie mußte untergeben, und über ihr eine andere empor kommen. Diefes ereignete fich, nach= dem eine Reihe von Begebenheiten — Kreuzzüge und erweiterte Schiffahrt, mit allem, was sie nach sich zogen — den Gesichtskreis der Bolker erweitert, und ihnen Muth und Vermögen gegeben hatten, das allen Menschen zukommende Gefühl der Selb ft a n= gehörigkeit, wider geiftliche und leibliche In= rannei geltend zu machen. Es entstand eine zahl= reiche Claffe von Mannern, welche durch die Beschaffenheit ihrer Erziehung, Lebensart, Machfor= schungen und Erfahrungen, eine ganz andere Unsicht von Welt und Menschen, und gang andere Criterien des Wissenswürdigen und Wahren erlangt hatten, als biejenigen, welche bie bamaligen Schulen und Borfale geben konnten\*). Diefe Claffe, oder viel= mehr der, aus der Ginsicht des mahrhaft Rug=

<sup>\*)</sup> f. Gefch. b. Runfte und Wiffenschaften. Abth. VI. B. 2. Abichn. I. (v. Buble.)

lichen und ber Menschheit allgemein Aufhelfenden, hervorgegangene Geschmack am Guten und Schönen, gewann die Oberhand. Die einheimischen Unter= drucker und Verwüster Ausoniens verschwanden, und an ihrer Stelle wurden Burger-Kursten. Es ent= stand das Zeitalter der Mediceer, und zu Flo= renz jene schon erwähnte Akademie, die unter ihre thatigsten Mitglieder und Beforderer, einen Herzog, Friedrich von Urbino, und einen König, den berühmten Mathias Corvinus von Ungarn. zählte. Die Begeisterung Staliens ging nach Deutsch= land über; doch mit dem Unterschiede, daß, wie dort aus gelehrten Bürgern Fürsten geworden waren, hier aus Fursten und Furstengenoffen Gelehrte, wenigstens Freunde, Liebhaber und Befor= derer der Wiffenschaften wurden. Wem sind in die= fer Hinsicht die Namen Friedrichs des Weisen von Sachsen, des Pfalzischen Philipps, der Herzoge Cberhard und Ulrich von Wirtemberg, des Johan= nes von Dalburg, des Grafen Morih von Spiegel= berg, des Rudolf von Lange, und ihrer Boglinge, Ber= manns von Nuenar und Hermans von dem Busche; zumal Ulrichs von Hutten unbekannt geblieben?

Zeitgenossen dieser trefflichen Manner waren die brei Patriarchen ber Humanisten Deutschlands, Rudolph Agricola, Johann Reuchlin und Conrad Celtes. Die Reihe trefflicher Schrift= steller. die im sechszehnten Sahrhundert in unserem Vaterlande auftraten, sind als Abkömmlinge von ihnen zu betrachten. Gleichwohl waren sie keine Schulmanner, sondern lehrten nur vorübergehend, långer oder kurzer, auf Universitäten, und gehörten mehr (zumal die beiden ersten) den Geschäften und der großen Welt an. Ihnen hauptsächlich ist es beizumessen, daß die classische Literatur, mit ihr Philosophie und Geschichtskunde, sich auch unter den höheren Standen verbreitete, und an den Höfen Eingang fand. Dagegen gewannen sie an ihrer Seite eine Geistesbildung, die nur im Berkehr mit der wirklichen Welt, durch Theilnahme an ihren Geschäften, und den vertraulichen Umgang mit ih= ren Saupt = Geschäftsführern, durch gegenseitigen Einfluß, Wirkung und Gegenwirkung gewonnen wird. Ohne eine dieser ahnlichen Wechselmirkung gedeihen weder Wiffenschaft noch Regiment. Denn wie wollte die Unwissenheit mit Weisheit regieren, oder ihre unweisen Zwecke auch nur mit Glück aus=
führen? Wie wollte sie bei Unsehn bleiben, ohne
welches keine wahrhafte Herrschergewalt ist und
dauert? — Aber dagegen, wie wollten auch Wissen=
schaft und Weisheit ihre Würde und ihr Unsehn
unmittelbar gewaltig und zu dem machen, was sich
allgemein als das Stärkere beweist? — We=
ber jenes, noch dieses verträgt die menschliche Na=
tur. Darum schmiege sich die Stärke der Weisheit
an; die Weisheit der Stärke.

Daß die mit wenigen Zügen hier entworfene große Beränderung, welche sich im funfzehnten und sechs=
zehnten Sahrhunderte mit den Bölkern von Europa
zutrug, eine die gesammte Menschheit dieser Welt=
gegend veredelnde, ihren Zustand wahrhaft und all=
gemein verbessernde Veränderung gewesen sen, wird
von Niemanden in Zweisel gezogen. Es läßt sich aber
fragen in Absicht der weitern Fortschritte, welche
auf demselben Wege — wenigstens scheindar auf
demselben — nun schon mehr als drei Sahrhunderte
hindurch gemacht worden sind: Ob diese eben so

unwidersprechliche Fortschritte zu einem immer Besseren gewesen sind, folglich die jest lebende Menschscheit sich rühmen und erfreuen dürfe, dem großen Ziele der Gattung: dem innern und außern Frieden, durch allgemeines gewisses Wissen des Wissenswürstigsten, und allgemeinen festen Besitz des Besitzensswerthesten, um vieles näher gekommen zu seyn, als es unsere Väter noch vor drei Jahrhunderten waren?

Diese Frage, wenn sie genugthuend beantwortet werden sollte, müßte höher, auf eine die menschliche Natur überhaupt in Anspruch nehmende Weise gestellt werden. Die Aufgabe würde dann also lauten: Hat die Menschengattung ein hier auf Erden erreichbares Ziel? Und, wenn sie ein solches hat: kommt das ganze Geschlecht demselben auf verschiesenen, wenn auch scheinbar entgegengesetzen Wegen, doch allmählig immer näher; oder können wenigsstens einzelne Völkerschaften sich ihm fortdauernd also nähern, daß es zulest irgendwo erreicht werde?

Alle Thiergeschlechter haben ein für sie erreich= bares Ziel; dem Triebe eines jeden wird Erfüllung, vollkommene Genüge, es vollendet seinen Weg, lebt sein Leben aus. Nicht so der Mensch. Er ist ein jenseitiges Wesen. Sinne und Verstand hat er mit den Thieren gemein. Die Vernunft gehört ihm besonders. Durch sie wird er Gottes und der Tugend, des Schönen, des Guten, des Ershabenen fähig: sein Instinkt ist Religion.

Die Fähigkeiten, die der Mensch mit den Thiez ren gemein hat, kann er auf eine unendlich mannich= faltigere Weise, als sie, anwenden, ausarbeiten, gebrauchen, und mit seinem klugeren Verstande, den er doch, als bloßen Verstand, nur einer reicheren und kunstlicheren Organisation zu verdanken hat, es dahin bringen, daß er, verglichen mit seinen sprachlosen Brüdern, auch schon auf dieser Stuse, ein von ihnen wesentlich verschiedenes Lebendiges, ein freies, mit einem schop ferischen Geiste begab= tes, selbstständiges Wesen zu seyn scheinen mag.

Man unterlasse aber nicht darauf zu achten, daß die Fortschritte, welche der Mensch blos mit dem auf die Sinnlichkeit nothwendig allein sich beziehen= den Verstande macht, in Absicht der Vernunft, d. i. der Ausbildung der eigentlichen Humanität, dessen, was ausschließlich und allein den Menschen zum Menschen macht — um das Geringste zu sa=

gen — gleich gültig sind. Das heißt: jene Fortschritte können so beschaffen seyn, und sie sind es im Beginn allemal, daß sie die Einwirkung der wahren Humanitat vorbereiten, sie begleiten und fördern. Sie können aber auch eine solche Beschaffenheit annehmen, und haben sie bisher noch immer auf die mannichfaltigste Weise angenommen, daß sie auffallend das Gegentheil verursachen, die Humanität zerstören, die Vernunft unterdrücken, alles Göttliche aus des Menschen Brust verdrängen.

Es ist nur zu offenbare Thatsache, daß ein Volk bewundernswürdig kunstreich, vielseitig gebildet, auch außerlich auf das Feinste gesittet; und doch in= nerlich zugleich im höchsten Grade verderbt, tief un= sittlich, Gottesvergessen, im Ganzen aller wahren Tugend beraubt seyn kann.

Ergriffen von dieser durch Vergangenheit und Gegenwart allgemein bestätigten Wahrheit; von der Wahrheit: daß eine auf das sinnliche Leben allein sich beziehende Cultur, weit entfernt durch ihre Fortschritte der Menschheit aufzuhelsen, sie in ihrem Innern unterdrückt und verdirbt, und uns, troß aller Verseinerung und Bereicherung daneben, in

Wahrheit doch nur zu schlimmern und unglücklichern Thieren macht; tief ergriffen von dieser Wahrheit wollte Rousseau, daß wir, um nur des, durch= aus zu unserm Schaden, Wissenschaften, Künste und Gesetze ersindenden Verstandes los zu werden, mit ihm auch die Vern unft (im Eiser gedachte er ihrer nicht!) fahren lassen, in die Walder zurück kehren, und wieder viersüßig und unschuldig werden sollten wenn es nur jest noch auszusühren wäre!

Dieser seurige Redner, und fast alle, die nach ihm denselben Stoff behandelt haben, sahen selbst nur im Lichte des Verstandes, und so mußte ih= nen die Lösung des Anotens unmöglich bleiben. Wenn nicht — meinten sie — die Vernunft zuwege bringen könne, daß ein Himmel auf Erden werde, so sen sie keiner sonderlichen Achtung werth, verdiene wenigstens das bisher von ihr gemachte so große Ausheben nicht. Andere, welche das, was sie Vernunft nannten, bei Ansehen zu erhalten wünschten, die philosophische Parthei, betheuerte: der Himmel auf Erden werde kommen; und das — — so bald nur von einem andern nicht mehr die Rede seyn werde. Des hatten die Nichtphilosophen

ihren Spott, und machten, ohne von der Vernunst etwas für die Zukunft zu erwarten, sich ihren Him= mel auf Erden, so gut es gehen mochte, auf der Stelle. Dasselbe thaten jene Philosophen in der Stille auch.

Das wahre Wort des Rathfels, ober seine Los sung, ist: ein Sa und Nein zugleich; beide vongleischer Stärke und von gleichem Recht; dergestalt, daß die Verneinung nicht die Bejahung, die Bejahung nicht die Verneinung aufhebt, sondern beide einans der gegenüber bestehen, und sich die Wage halten.

Wenn das Begehrungsvermögen Zwecke gegesben hat, so hilft der Verstand, daß die Mittel zur Erreichung dieser Zwecke gefunden werden. Er unsterscheidet, verbindet, ordnet, wägt und erwägt; er stillet das Gemuth, daß es klug werde. Aber aus sich selbst Zwecke hervorzubringen, ursprüngliche Zwecke, vermag er nicht. Diese entspringen inszgesammt aus sinnlichen oder übersinnlichen, körperzlichen oder geistigen Bedürsnissen. In und mit jennen waltet der Verstand; in und mit diesen die Vernunft.

Es ist eine Wahrheit, so alt als das Menschens geschlecht, daß Sinnlichkeit und Vernunft in einem beständigen Kampfe mit einander liegen, und bald die eine, bald die andere die Oberhand gewinnt. Dadurch wird die Entzweiung des Menschen in ihm selbst, durch zwei von einander in ihren Foderungen wesentlich verschiedene, oft einander gerade zu entsgegen wirkende Triebe offenbar. Der eine dieser Triebe erzeugt den praktischen Verstand; der andere die praktischen Vernunft.

Welchem von diesen beiden Trieben der Vorrang, die Oberherrschaft durchaus und schlechthin zukom= me; auch darüber ist kein Streit. Niemand läug= net, es gebühre der Vernunft das höchste Ansehn, und ihren Vorschriften unbedingter Gehorsam.

Verstand kann im höchsten Grade vorhanden senn, auch wo die verruchtesten Zwecke zum Vorsschein kommen. Er führt die besten wie die schlimmssten mit demselben Eiser aus. Von sich selbst weißer nicht, was gut oder bose, sondern nur, was ein Mehr oder Weniger ist. Er kann nur messen

nach ihm gegebenem Maße, nur über = nicht unterlegen, nur zählen, rechnen und berechnen. Einen ersten Grund, oder einen letten Zweck auszumachen, liegt ganz außer seiner Sphäre.

"Was gut ist", sagt der Weise von Stagira, "ist es durch des Dinges eigene Kraft; und das Lezben selbst ist nur darum ein Gut, weil wir durch dasselbe, was gut ist, ersahren." — Das an sich Gute offenbaret allein die Vernunft; sie ist ein Vermögen, sich das Höchste vorzuseßen. Als solzches stand sie bei den Alten, unter dem Namen der Weisheit, an der Spiße der Tugenden, ordnete sie an, hatte sie erfunden. Klugheit ist die Tugend des Verstandes; er entdeckt und offenbart, was nühlich ist, unbekümmert um den Werth des Zwecks, ob er gut sey oder bose.

Hatte die Vernunft Gewalt, fagt ein tiefsin= niger Britte\*), wie sie Unfehn hat, so wurden überall Gerechtigkeit und Friede, das Gute und das

<sup>\*)</sup> Joseph Butler.

Schone übermächtig herrschen. Nun aber wohnt bei ihr nur das Recht; anderswo, bei dem Sin= nenreiz, den Begierden und Leidenschaften, die Stärke. Dieses Unverhältniß läßt sich im Allge= meinen nicht ausheben; aber es kann das Edlere wie das Unedlere minder oder mehr die Oberhand ge= winnen; so entstehen bessere oder schlimmere Zeiten.

Ein befferes Zeitalter verdient, nach der Beftim= mung eines unserer scharffinnigsten und edelften Denker, nur dasjenige genannt zu werden, wo die menschliche Natur im Zustande ber kraftigsten Selbstentwickelung, wenn gleich von einigen Seiten mangelhaft, doch im Ganzen harmonisch, burch Adel der Gesinnung und durch Ener= gie des Beiftes, sich in ganzen Bolferschaften auffallend hervorthat; wo ein edles, schwer zu er= reichendes Ziel klar vor Augen stand, und mit Muth und Beharrlichkeit verfolgt wurde. Der Werth eines Zeitalters ist also nicht zu beurtheilen, weder nach der Bluthe der Kunfte, oder der Menge der gelehrten Kenntniffe, durch die sich einige Classen cultivirter Individuen auszeichnen, nicht nach ben

Rraften und Thaten einzelner berühmter Manner; noch ist er zu schätzen nach ber Herrschaft einer foge= nannten Aufklarung, das Wort im besten Sinne genommen, da das Vermögen der moralischen Selbstbestimmung, durch Unterricht weniger, als durch lebendiges Beispiel gebildet wird, und in einem er= schlafften Jahrhundert alle moralische Lehren, auch wenn sie im Verstande Wurzel fassen, nur fruppel= haft auf den Charakter wirken; am wenigsten aber nach dem gewöhnlich fur den minder truglich gehaltenen Mafstab öffentlicher Selbstzufriedenheit, weil der Mensch leicht so tief sinken kann, daß ihn die Art feines Wohlfenns wenig kummert, wenn ihm im Ganzen nur leidlich zu Muth ist. Man prufe zuerst, was für eine Art von Wohlseyn das Bolk genießt. Der Genuß ist nur als Folge ber mahren Selbst= entwickelung reizend und ehrenvoll, und das wahre Menschengluck, nach bem uns alle im Grunde verlangt, ist ein edles Gluck\*).

Nach diesen Grundsagen gepruft, wird das Beit=

<sup>\*)</sup> S. die golbenen Jahrhunderte von Fr. Bouterwet. Neues Museum ber Phil. und Lit: Band I. heft 2.

alter, in bem wir leben, das Zeugniß nicht erhalten konnen, daß es zu den besferen gehore.

Bemittelt sind wir, wie es kein Geschlecht vor uns gewesen ist; aber mit diesem Reichthum an Mitteln, welche Zwecke erreichen wir, welche fegen wir uns vor? Wir sind voll Wiffenschaft und erfinden täglich neue Runste - aber Manner, wie die alte und auch die mittlere Zeit, wie das funf= zehnte und sechszehnte Sahrhundert sie hervorbrachte, entstehen verhaltnismäßig nicht bei uns. Unser Stolz ist, folder Tugenden und Krafte entrathen zu konnen. So pries ehemals Perikles feine Uthe= ner glucklich, daß sie nicht nothig hatten an Tugen= ben Spartaner zu fenn\*). Wie man sich in ben fruhsten Zeiten bemuht hat, Thiere zu bandigen; den gebändigten ihrem Instinkt widersprechende Fer= tigkeiten anzugewöhnen; fo strebt spåter eine ganz entartete Menschheit, wahre Menschheit, wo sie noch sich regt, unter die Gewalt einer cultivirten Thierheit, die sich mehr dunkt, zu bandigen; den

<sup>\*)</sup> Thucybibes II. 34. §. 39.

höhern Instinkt allgemein zu unterdrücken, oder zu verkehren, damit von Allem, mas je Tugend gehei= Ben, nichts übrig bleibe, als ein folches Nügli= ches, was sich auch zu lafterhaften 3mecken gebrauchen läßt. Bon dieser Art sind Tapferkeit, Arbeit= samkeit, Enthaltsamkeit, Gesethefolgung, wozu man wirklich Menschen, bis auf einen gewissen Grad, blos abrichten kann, wie man Thiere abrichtet. Diese Pådagogik ist die mahre, allein geschätzte unferer Zeit. Sie beweist sich unerschöpflich in neuen Methoden zu dem eben angeführten 3med, das blos Nügliche an der Tugend von ihr felbst abzuson= bern, und die Meinung allgemein zu machen, daß jene Nackende, die geschätzt senn will, nicht nach dem, was sie einbringt, sondern nach dem, was sie kostet, in das Irrenhaus gehöre. — Also werden wir mit jedem Tage verständiger, sinn= reicher - und, in bemfelben Mage, unvernünf= Wir sind einzeln und in Massa; wir sind Nationenweis vernunftloser geworden.

"Egoismus und Benufwuth nach Grund= fagen" - fagt berfelbe vorbin icon angeführte

Schriftsteller, "zerrattet unter bem Titel ber gefun= den Philosophie die schönsten Verhältnisse des Lebens. Die schmeichelnde Glückfeligkeitslehre, burch bie man zuerst ben Strom der Leidenschaften bam= men wollte, ist långst ein schwankender Rahn gewor= ben, der dem Strome folgt. Die ernstere und bo= here Sittenlehre, die den Menschen zum Bewußtsenn seiner Burde begeistert, ift dem Bolke zu wunderlich und zu hoch. Es kann sie nicht begrei= Der Mensch, im Ganzen, hat nur dann fen. Gemiffen, im ftrengsten Sinne des Worts, wenn er sich auch im Verborgenen noch vor einem andern Wesen, als vor sich selbst, schämen zu mussen glaubt. Der Glaube an ein foldes Wesen war durch Unter= richt und Tradition seit Jahrhunderten mit der Un= hanglichkeit an eine Rirch e identificirt. Unüberleg= tes Aufklarungsgeschrei riß das Wolk von der Kirche los, und das Gewissen war ohne Dach und Fach: Mun lecht die eine Parthei nach fußer Luft, um ben Lebensbecher rein auszuschlürfen, und die andere Parthei friecht wieder zu Kreuze, im buchstäblichen Sinne diefer Worter. Zwischen diefer, man barf wohl fagen, edelhaften Opposition eines wiedererste=

henden Pfaffenthums, und einer Genuflehre, die von Sott nicht weiß, wachst eine Generation heran, beren Schickfal keine Philosophie in ihrer Gewalt hat. Diese Generation einem neuen Mahomed Preis zu geben, bedarf es gar keiner besondern Greigniffe. Denn um den Menschen die Grundsage ihres jest fo genannten Menschenverstandes zu entwinden, bedarf es nur weniger Syllogismen. Unsere Bolks= aufklarung ist unnaturlich gefordert. Ihr unnaturlicher Unfang und Fortgang bedeutet ihr natur= liches Ende. Die Nachwelt wird sich nicht wun= dern, wenn man in der Bufte des Unglaubens wieder Schlangen erhöht und zu goldenen Ralbern betet, und wenn bei diesem Schlangen = und Ralber= dienst Philosophen der Altare pflegen."

Merkwürdige Zeichen thun sich hervor. Noch vor zwei Sahrzehnten waren mit Boltaire, Helvetius, Diderot und ihren Schülern, alle seichten Köpfe darüber einig, daß Philosophie und jede Art, sie zu bearbeiten und gemein zu machen, gut sen und heilbringend. Sest sind alle seichten Köpfe eben so einverstanden über das Gegentheil; alles Philosophi-

ren soll unnug seyn, ja verderblich. Sie wurden durch ein auffallendes Ereigniß überzeugt, daß sich der Egoismus nicht auf die Weise gerecht machen lasse, wenigstens nicht im Großen, wie ihre Lehrer es behauptet hatten; überzeugt, daß eine reine Demokratie von lauter Begierden und Leidenschaften, wie man sie auch verfassen moge, nie ein Reich der Glückseligkeit und des Friedens werden könne. Hierzaus schlossen sie (denn das Princip des Egoismus, als das allein wahre, konnten sie nicht sahren lassen), man musse überall auf Gerechtigkeit Verzicht thun, die Menschheit aufgeben, Alles dem Ungefähr überzlassen.

Es sey sern von uns, mit diesen einzustimmen. Wider sie den Genius der Menschheit laut anzurussen, ist die Pflicht jedes Edelgesinnten. Wir brauschen Heroen der Humanität, und sie werden erscheisnen, wie sie noch jedesmal, wenn es die höchste Noth soderte, erschienen sind. Nach dem Wie oder Wann unterlasse man zu forschen. Zeder thue nur an seinem Ort, was ihm der bessere Geist in seinem Innern, der zu verlässige, gebietet.

Dieser, wie er sich selbst hochster Zweck ist, ist auch sich allein Mittel, und wider seine Kraft mag keine andere bestehen. Er wird durchdringen und obsiegen.

Unmöglich kann reiner und heller Berftand un= verträglich fenn mit erhabener Bernunft. gebraucht muffen sie vielmehr einander gegenseitig fordern. Ein übler Gebrauch ber Bernunft kann nicht fenn; und felbst ein übler Gebrauch bes Ber= ft andes nur dann, wenn dieser von der Sinnlichkeit, die er zu regieren bestimmt ift, schon zum Theil un= terdruckt und in demfelben Maße verfinstert wurde; nur alsdann wird er sich feindselig gegen die Ber= nunft beweisen, als ein dunkler Korper vor die Sonne des Geistes treten und ihre Strahlen unter= Seine Selbstverfinsterungen durfte brechen. man mit den Verfinsterungen des Mondes verglei= chen — bergestalt, wie Thucy bibes berichtet von ben Griechen seiner Beit, bag ihnen Sonnen finfterniffe ichon feit lange keinen Schrecken mehr ver= ursacht, Mondesverfinsterungen hingegen sie noch immer in Besturzung gefett hatten. Gie begriffen nicht, wie man sich felbst im Lichte fenn konne

Es ist dem Ueberlegenden flar, wie diese allge= meinen Betrachtungen sich naturlich an das, was zuvor über gelehrte Vereine alter und neuer Beit ge= fagt wurde, und an die Rucksicht auf die neue Gin= weihung der Königl. Baierschen Akademie der Wis= senschaften anreihten; sie kamen ungesucht. Stumpffinn, die Beschranktheit kann den 3med folder geistigen Verbindung nicht erfassen; er spricht in seinen kecken Unmaßungen darüber ab, oder fragt nach unmittelbar nublichen Folgen berfelben, die zwar unsere Akademie, als die Pflegerin der wissen= schaftlichen, so glanzenden Schape und Sammlun= gen unsers erlauchten Monarchen und dieses Reichs - ein schöner Zusab zu ihrer Bestimmung, den bis jest noch keine andere Akademie der Welt in dieser Ausbehnung hatte — auch mit heiterer Stirne nach= weisen kann; die aber doch nicht das einzige sind, was ben Werth dieses schonen Rreises von Priestern der Humanitat ausmacht. Die hohen Vorfahren unferes Maximilian Josephs grundeten dieses Inftitut, und ließen sich seine Emporbringung angelegen fenn. Der Genius dieses Reichs murde getrauert haben, hatte unsere Zeit es verfallen lassen. Dies mar nicht zu fürchten! — Der erhabene Fürst, den wir mit Entzücken und Triumph den unseren, mit volztem Herzen den König nennen; Er, der auf alle Weise sein Volk beglückt, will auch den Ruhm desselben dadurch vermehren, daß Er ein solch' heiliges Erbe ihm erhalten hilft, es neu ausstattet, seine Kräfte vergrößert, seinen Glanz erhöht.

Die eben heute den verjüngten Bund der Wahr=
heit und Weisheit schließen, beseelt mit Grund die Hoffnung des Besseren, und der Muth, es zu besfördern. "Eine Anstalt des Friedens und der Vermittlung des Widerstrebenden in der Zeit durch die Wissenschaft aft\*)" — ist gegründet. Uns ist vergönnt, frei zu reden von den Vorzügen, aber auch von den Gebrechen der Zeit. Was diese in Rücksicht auf Wissenschaft und Künste Köstliches und Tressliches hat, bietet uns im reichen Maße eine Königliche Freigebigkeit dar. Dazu beizutragen, daß das Höchste, und was der Zeit manzgelt, herbeigeführt werde, soll das unverrückbare Ziel unserer eifrigsten Bestrebungen seyn.

<sup>\*)</sup> Treffliche Morte Schellings.

Beil dem besten Könige, der diesen Bund in's Dasenn rief, ihn fördern und erhalten wird!

## $\mathfrak{A}$ $\mathfrak{n}$

## Shlosser

ůber

dessen Fortsetzung des Platonischen Gastmales.

Sch habe, lieber Freund und Bruder! Deine Fortsfehung des Platonischen Gesprächs von der Liebe erhalten, gelesen, wiederholt, und seige mich nun hin, um Dir meines Herzens Gedanken darüber zu sagen, ohne Heuchelei und Schminke, wie es sich geziemt von Freund zu Freund.

Der selige Hamann schrieb mir in einem seiner ersten Briese: "Was Homer den alten Sophisten "war, sind für mich die heiligen Bücher gewes", sen, aus deren Quelle ich bis zum Mißbrauch viels", leicht mich überrauscht sonaeques, anaeques. Noch "bis auf den heutigen Tag, wo ich stumps, kalt und "lau geworden bin, lese ich niemals ohne die innigste "Rührung das XXXVIII Kap. des Feremias und "seine Rettung aus der tiesen Grube vermittelst zus", rißener und vertragener alter Lumpen. "Mein Aberglaube an diese Reliquien ist im Grunde VI.

"herzlicher Dank für die Dienste, welche sie mir ge"than und noch thun, trot aller Kritik, die von der
"Bühne und nicht aus dem Loch der Grube rai"sonirt."

So ohngefahr, lieber Bruder, geht es mir mit den Schriften der alten Philosophen, vornehmlich mit Platon; am mehrsten aber mit der Liebe selbst, dem Platonischen Eros, dem ich alles, was Gu= tes an mir ist, zu danken habe. Du mußt es mir daher verzeihen, wenn ich mich in Absicht seiner und seines Propheten oder Apostels etwas allzu aberglaubig beweisen sollte; wenn ich mich an Dir ärgere, und Deiner Kritik vorwerse, daß sie von der Bühne und nicht aus dem Loch der Grube raisonire.

Ebenmaß, Uebereinstimmung, Harmonie, Voll= fommenheit, sind mir, wenn sie einzige und lette Zwecke vorstellen sollen, Undinge. Es giebt keine Melodie und Harmonie ohne Tone, und keine Tone, in denen nicht etwas erklänge; keine, die nicht Stimme wären. So giebt es auch ohne Maß kein Ebenmaß; und wieder kein Maß, das nicht an, von und zu etwas genommen wäre. Voll= kommenheit ist Vollskändigkeit eines jeden Dinges in seiner Art: ein im Allgemeinen eben so leerer Gegenstandsbegriff, als Ebenmaß, Uezbereinstimmung, Harmonie, oder der Kantische reine Wille, dessen alleiniger Gegenstand, seine eigene von aller Materie des Wollens rein abgesonderte Urz-Form, ein Nichts wollendes Wollen, ein allein rechter Weg des Weges ohne Ziel ist.

Plato's Lebendigkeit und Tiefsinn verhinderten ihn, durch Abstracta solcher Art sich tauschen zu lassen; ein Lob, das ich keinem der neueren Philosophen, von denen Systeme ausgegangen sind, beilegen könnte, da Alle sich entweder zum Materialismus oder Idealismus hingeneigt. Der reinste in dieser Absicht bleibt noch immer Leibnig.

Plato geht vom Wirklich en aus; von einem in und durch sich selbst bestimmten, alles andre Besstimmenden Urwesen. Dieses giebt, und von diesem nimmt alles sein Maß, sein Verhältniß, seine ursprüngliche Form; es selbst besteht nicht durch Verhältnisse, sondern setzt alle Verhältnisse, Maß=gebend, ein.

Was in jedem entsprungenen endlichen Wesen auf eine gemessene Urt Endliches und Unendliches

verknupft, und wirkliche Wesen durch Bestimmung bes an sich unbestimmten zum Vorschein bringt, ist die Seele. Sie beweiset sich als das Princip der organischen Natur in jedem einzelnen Lebendigen da= burch, baß sie es vor aller sinnlichen Erfahrung durch Erkenntniffe leitet, ohne welche seine Ausbil= dung und Erhaltung unmöglich ware. Der Hunger zum Beispiel wohnt nicht in dem Schmerze felbst, den das Speisebedürfende Thier empfindet; Schmerzist nur er felb ft. ist lauter Schmerz, und ent= halt keine Empfindung von etwas außer ihm, am aller= wenigsten eine Empfindung der ihm entgegengesetzen Luft, das Merkmal seiner Vertilgung. Also wittert, sucht und findet der Hunger als Begierde seinen Gegenstand vor aller sinnlichen Erfahrung, welche legtere offenbar durch die Begierde erst möglich ge= macht wird, folglich diese nicht hat hervorbringen Wie in diesem Beispiele, so überall sieht die Begierde — die das primitive Mittel der Er= kenntniß des Guten, seine Offenbarung ist — über die Empfindung hinaus; sie erblickt, mas eine entgegengesette Empfindung verursachen wird, und zeigt dahin den Weg. Weiffagend gebiert fie

Erfahrung und Verstand. Demnach ist das Begeh= rungsvermögen die Seele selbst; und jede Seele, als Maßgebend, obgleich nur in ihrer Art, ist Göttlicher Natur.

Individuum (leibliches Befen).

Go wie ein lebendiges, korperliches Wesen nur burch eine Seele möglich ist, als die nachste Ursache und die allgemeine Quelle aller seiner besondern Sand= lungen; so ist die Menge ber einzelnen Wefen jeder besondern Art wieder nur durch die Gattung mog= lich, in und aus welcher die Art, folglich auch jedes Einzelne dieser Urt allein entspringen kann. Sier muß, um die Sache zu erklaren, und vor Migverstand zu schützen, gezeigt werden, wie auch der Mensch in seiner Sphare Gattungen hervorbringt. Ich verstehe unter Gattung keinen blogen Verstandesbegriff, son= dern eine mahrhafte und wirksame Ursache. Da aber jede Ursache auf einen Verstand, auf ein selbst= thatiges Wesen hinausläuft; so werde ich mich durch Beispiele aus dem Verstande und Willen am besten erläutern können.

Jeder der Gesethe des Denkens Kundige weiß, und man kann es jedem nur etwas nachdenkenden

Menschen begreiflich machen, daß, wenn wir nicht die Fähigkeit hatten, einen Gegenstand überhaupt zu benten, wir zu keiner Erkenntniß irgend eines befondern Gegenstandes murden gelangen konnen. Mit andern Worten: daß ohne schon vorhandene Ver= nunft keine Erfahrung moglich mare. Alles Erpli= cite sest ein Implicites, wodurch es allein möglich wird, zum voraus. Hierhin gehört nicht, was wir erst hinten nach abstrahiren und bann wieder zuerst Das Bedürfniß der Abstraction ist in der denken. Einschränkung unserer Natur; hingegen bas Vermögen nicht abstrahirter, sondern selbstthätig hervorgebrachter allgemeiner und auch einzelner Be= griffe und Grundsabe, ist das Siegel unseres Gott= lichen Ursprungs. — Jemand erzählte mir in diesen Tagen von Kant, daß er gesagt hatte: er murbe von seinem Pferde herabsteigen, wenn es Sum fagte. Ich deßgleichen, und wurde noch dazu bas Pferd sehr um Verzeihung bitten, wegen der Freiheit, die ich mir aus Unwissenheit mit ihm ge= nommen håtte.

Was ich vom Verstande bemerkt habe, gilt auch vom Willen. Wenn Du irgend einen Menschen groß=

muthig nennest, so thust Du es nicht, weil er Gine. oder auch zehn, oder auch hundert Handlungen verrich= tete, die nach Großmuth aussahen, wenn auch noch fo vollkommen; sondern weil Du ihm einen großmuthigen Character beimissest. Dasselbe gilt von der Gerechtigkeit, überhaupt von jeder Tugend. densenigen wirst Du tugendhaft nennen, von dem Du urtheilest, daß er eine Regel der Rechtschaffenheit in sich habe, die er immer befolgt, und der zu liebe er jede einzelne tugendhafte Handlung sich vorsett. Rraft dieses Archetyps, aus welchem die Tugend zu= erst als Gattung hervorgeht, erzeugt der Mensch ihre Urten, und aus den Urten jede einzelne; an diesem Archetyp pruft er alle nachher abstrahirte Be= griffe und Vorschriften von Tugenden, und urtheilt allein mit ihm über die Gultigkeit und durchgangige Bahrheit jener Vorschriften und Begriffe.

Nicht ein bloßes Bewußtseyn nur, sondern auch eine Erkenntniß hievon, wird in allen Menschen, we= niger oder mehr entwickelt, angetroffen. Und wie sollte sie sich nicht in ihnen finden, da sie überall das Besondre nur im Allgemeinen erkennen; da sie ohne Sprache, die aus lauter allgemeinen Begriffen noth=

wendig besteht, weder ein vernünftiges Daseyn er= fahren, noch irgend menschlich handeln können.

Das Wesen vernünftiger Naturen, ihr-Trieb und eigenthümlicher Affect ist daher, aus dem Einzel= nen heraus zu gehen, und sich von Gattung zu Gattung, immer höher, bis zum ersten Ursprung zu erheben: immer das gegenwärtige Daseyn aufzu= geben, im Hervorbringen eines höheren Daseyns.

Nun besteht aber alles Leben endlicher Naturen in der Empsindung eines Selbstes, und der Empsindung eines Undern, welches nicht das Selbstist; und da scheint es, als müßte es unmöglich seyn, daß wir das Frem de, von welchem sich das Selbstunterscheidet, anders als nur in Beziehung auf das Selbstsollten schäen — ungereimt, daß wir es sogar höher achten, ihm das Selbst sollten nachsezzen können. Und doch ereignet sich etwas bei dem Gesühl, welches wir Liebe nennen, das wir wenigssens als eine Erscheinung dieses Ungereimten müssen gelten lassen. Dieselbe Erscheinung stellt sich bei der Tugend ein; bei jener nämlich, die zu allen Zeiten für die Wahre gehalten wurde.

Eswar der Geist aller Gesetzgebungen des Alter= thums, sagt Fenelon, sich selbst zu vergessen und ganz hinzugeben einer uneigennützigen Liebe: Dieser Grundsatz sen der Inbegriff ihrer Poli= tik gewesen.

Da Du gewiß geduldiger diesen liebenswürdigen und erhabenen Mann anhören wirst als mich, so will ich ihn an meiner Stelle hier ein wenig reden und mich fortsetzen lassen.

"Platon dit souvent, que l'amour du beau sest tout le bien de l'homme; que l'homme ne "peut être heureux en soi; et que ce qu'il y a "de plus divin en lui, c'est de sortir de "soi par l'amour; et en effet, le plaisir qu'on "éprouve dans le transport des passions, n'est "qu' un effet de la pente de l'ame pour sortir de "ses bornes étroites, et pour aimer hors d'elle "le beau infini. Quand ce transport se ter"min e au beau passager et trompeur qui reluit "dans les créatures, c'est l'amour divin qui s'é"gare, et qui est déplacé: c'est un trait divin "en lui même, mais qui porte à faux, — l'être "créé n'étant qu' une ombre de l'être suprême;

"mais enfin cet amour qui préfère le parfait in"fini à soi, est un mouvement divin et inspiré
"comme parle Platon. Cette impression est
"donnée à l'homme dès son origine. Sa gloire et
"sa perfection sont de sortir de soi par l'amour,
"de s'oublier, de se perdre. Cette idée effraye
"l'homme amoureux de lui-même et accoutumé
"de se faire le centre de tout. Mais cette idée
"qui nous étonne est le fondement de toute
"amitié.et de toute justice. Nous ne pouvons
"ni accorder l'amour propre avec cette idée, ni
"l'abandonner: elle est ce qu'il y a de plus
"divin en nous."

Es sind einzelne Tropfen aus dem Meere Plato= nischer Weisheit, was ich Dir aus Fenelon hier abgeschrieben habe; Du weißt es; Du mußt es wissen. Der Gedanke darüber zu reden — was mir vorschwebt, mich alles anströmt, aus Phådrus, Theages, Jon, Eriton, Philebus, Phådon, der Republik und den Gesehen: so unermesslich, so un= erschöpslich — es beklemmt mir die Brust.

Ich bleibe beim Symposium, und im Symposium nur bei der Rede der Diotima: denn wie viel

andrer Meinung als Du bin ich auch über die vor= hergegangenen Reden!

Der Hauptgedanke in der Rede der Diotima ist dieser: "Das Sterbliche wird erhalten — nicht wie "das Göttliche, welches immer durchaus dasselbe "bleibt — sondern durch fortgesetztes Erzeugen. "Durch diese Ersindung, sagt Diotima, nimmt das "Sterbliche Theil an der Unsterblichkeit, sowohl der "Leib als alles andre. Das Unsterbliche aber auf "andre Art."

Erzeugung ist also Bild der Unsterblichkeit, Bild des Ewigen und der Schöpfung. Nur Bild, aber als solches ehrwürdig, auch in der niedrigsten Gestalt. Liebe wird genannt, was Erzeugung bewirkt.

Wie im Menschen Körper und Geist, Sterblisches und Unsterbliches mit einander verknüpft sind; so auch, und in demselben Maß, eine irdische und überirdische Begierde, eine sinnliche und intellectuelle Liebe.

Indem ich dieses niederschreibe, fällt mir ein Ausspruch des ziemlich vergessenen, trefflichen Mannes, Jaques Abbadie, ein. "Wo in einem Wesen," fagt dieser, "Geist und Körper mit einander vereinigt "susehen." — Seit Abbadie haben sich die Dinge sehr verändert, und es nimmt eine ganz entgegengessette Meinung, nach welcher der Körper für das Wesen, der Geist für das Gespenst gehalten werden muß, je mehr und mehr überhand. Dasselbe gilt im höchsten Grade von der Liebe, deren Begeissterung, nicht von Plato allein, sondern überhaupt von den Alten — auch sogar von Cato\*) — als etwas Göttliches und als das Höchste verehret: seitsbem, als eine leidige Täuschung und verderbliche Schwärmerei, in die äußerste Verachtung gerieth.

<sup>\*)</sup> Le Romain Caton disoit, que l'ame de l'amant vivoit et habitoit en celui qu'il aimoit, d'autant qu'il s'imprime le visage, les moeurs, le naturel, la vie, les actions de ce qu'il aime, par lesquels étant conduit il abrége en peu d'heures beaucoup de chemin, et trouve une voye courte et droite, comme parlent les poëtes, pour parvenir à la vertu. (Plutarch, von der Liebe). — Da ich Naum übrig habe, will ich noch eine Stelle aus dies ser Abhandlung abschreiben. "Nous sommes contraints par manifeste évidence de croire que l'accident de l'arc-encicl n'est autre chose qu'une réslexion du ray de notre vue qui donne dedans une nuée humide, égale et moyen-

Dennoch wird sogar auch unter uns nicht leicht sich jemand finden, der sich nicht aus der Zeit, da er die Leidenschaft der Liebe zum erstenmal empfand. erinnerte, wie ihm damals gleichsam Gesichte von etwas Soherem wurden, Gesichte aus einer befferen Welt, und ploglich wie ein neuer Sinn, mit welchem er sich durch und durch verwandelt fühlte. Was tief im Menschen liegt, daß er seiner thierischen Ra= tur sich schamt, auch wo sie unschuldiges, aber die= fes mit Gewalt verlangt, empfand er in diesem Zustande, wie in keinem andern je zuvor. — Sch einmal kann unmöglich bafur halten, daß uns dann ein bofer Beift nur tausche; uns mit jenen Besichten nur verführen, und mit dem Abscheu an allem Unrei= nen, ben wir bann empfinden, unserer nur spotten wolle: sondern ich glaube punktlich und von ganzer Seele an eine darunter verborgene heilige Geschichte und Ordnung des heils, gerade fo wie fie von

nement épaisse, où elle rencontre et touche au soleil. En voyant par réflexion sa clarté et lueur, elle imprime en notre entendement cette opinion, que telle apparition soit empreinte dans la nuée. Telle est l'ingénicuse habileté et subtile invention de l'amour.

meinem Platon im Phabrus und im Gastmahl er= zählt und vorgetragen werden.

Liebestrieb und Lebenstrieb sind Gins. Es ift Ein und derfelbe Faden, den die Seele weder aus Nichts, noch allein aus sich selbst spinnen kann. Um allerwenigsten aber mochte wohl die Seele als ein nun zu Ente gesponnener und nun aufgewickelter Ka= den: als ein ruhiges Knäuel existiren, und sich ihrer felbst erfreuen konnen. So laugne ich auch mit Dio= tima, "bag bie Menschen alle nach dem Gigenen "ftreben, es mochte tenn jemand alles Gute fein "eigen, und das Bofe Fremdes nennen." Ein Leben ohne Streben, Thatigkeit, ist kein Leben; ist, wie Plato im Philebus sagt — ein Schwamm. Ich glaube am wenigsten von der Gottheit, daß sie ein folder Schwamm ihrer felbst fenn konne. stens durfen wir nicht, wenn wir sie fo betrachten. sie die Liche - wir mußten sie die Wollust nen= nen; welches weder philosophisch noch Schriftma-Bia ware. Sie ist die Liebe, weil sie eine Welt er= schaffen, sich außer sich ergoffen hat: Ein Ideal nicht des Egoismus, fondern des Entgegengefeb= ten: Urbild freier Liche!

Ich komme nun eigentlicher zu Deiner Fortsezzung und zu den darin aufgestellten Sagen.

Im Gespräche des Platon wirft Diotima dem Sokrates vor: man musse aus seinen Worten schlies
ßen, daß er das Geliebte für die Liebe halte, da
doch die se das Lieben de sen. Sokrates schweigt
hierauf und scheint seinen Irrthum einzusehen. Du
aber nimmst an, daß er geantwortet habe, und theilst
uns seine Antwort mit.

### Donnerstag ben 28ten.

Bis hierhin war ich gestern Vormittag mit meisnem Schreiben gekommen, und gedachte gestern Abend und heute fruh das noch sehlende hinzu zu susegen, und meinen Brief abzuschicken. Der Deinige vom 15ten, den ich schon Sonnabend erwartet hatte, kam dazwischen, und ließ mich andres Sinnes werzden. Dein Brief, wie Du selbst sagst, ist etwas beißig; und da konnte ich nun leicht in dem, was ich über Deine Fortsetzung nun eigentlicher noch zu sagen hatte, es auch etwas werden, und die Verzantwortung des Aristodems, wegen seines and ers

wieder Erzählen, die ich auf mich nahm, mit zu viel Lebhaftigkeit und Nachdruck führen. Es mag ruhen, bis wir uns sprechen, wenn es, wie ich hoffe, dazu kommt.

Auf Deine Gründe, warum Du nur 5 Tage in Wandsbeck verweilen kannst, antworte ich nicht, weil ich so ganz anders hierüber fühle wie Du, und Dir, si tu hic esses, gewiß solche Gründe nicht anführen würde. Es sen Dir genug, daß ich Dich erwarten, und alles übrige Dir und den guten Götztern anheim gestellt lassen will.

Gerstenberg wirst Du schwerlich sprechen; ihm ist kaum beizukommen. Ich habe ihn gar nicht gesehen, weder dießmal noch vor 6 Jahren. Was Du über das Hart angreifen sagst, kommt mir sonderbar vor. Kann man denn nicht hart angegriffen werden, ohne es zu empfinden? Dein Gessichtspunkt kann nicht allein fest, sondern sogar auch richtig seyn, und ein harter Angriff ist darum nicht weniger möglich.

Was ich Dir von Alten und Jungen neulich schrieb, hast Du unrecht verstanden. Ich redete nicht von Menschen, sondern von Meinungen, von

Kormen der Religion und ber Gefell= f ch aft. - Bas die Hoffprache angeht, die in meinen Ergießungen herrschen foll, so kann ich mir diefen Bor= wurf nicht anders als dadurch erklaren, daß Du andere Meinungen bei mir voraussetzest, als ich habe. Ueberhaupt mußt Du diesen Auffat sehr fluchtig gelesen haben, denn was Du ihm hauptsächlich Schuld giebst, steht gar nicht barin. — Noch schlimmer ist es mir damit in Berlin ergangen, wo man gleich dar= aus den Mann der neuen Offenbarungen er= kannt hat, einen Mystiker, einen neuen Religions= stifter, einen Geisterseher u. f. w. Du kannst es im 2. Stuck des Journals Deutschland lesen. Beurtheiler thut mir in so fern doch weniger Unrecht, als Du, weil ich wirklich an diefer Seite etwas zu débonnaire ober vielmehr zu angstlich gewesen bin. Ich muß abbrechen und einpacken, denn übermorgen verreisen wir nach Riel, und schicken alle unfre Sachen vorab nach Wandsbeck. Lebe wohl! Ich herze Dich bruderlich — Dich, und Tante, und Eduard und Sette. Euch allen strecke ich die Urme entgegen mit unaus= fprechlicher Sehnfucht und Liebe.

Dein alter Frig.

# Bruchstücke ber Fortsetzung.

Muerbings ift Liebe in jedem Sinne von ber Begierde im gemeinen, b. i. in bem Ginne unterschieden, worin sie vernünftigen und unvernünftigen Wesen ganz auf dieselbe Weise zukommt, und sich als ein und berfelbe Trieb in beiben Gattungen auf eine ebenso man= nichfaltige als bestimmte Beife offenbart. Begen ber Bes gierde in diesem gemeinen Sinne gehort ber Mensch zum Thiergeschlecht; liebend zieht er die Thierheit aus und lernt fie verachten, fich felbst erfahrend als ein Befen bo= herer Urt. In der blogen Thierheit findet durchaus keine Liebe Statt, sondern hochstens nur ein Schein davon, wie z. B. im hunde. Wir fagen von biefem, bag er feinen Berrn liebe, und feine Treue in biefer Liebe ift fogar Symbol geworben. Wie es aber mit ber Erhe= bung einer solchen hundischen Liebe und Treue fast bis aur Burbe einer Ibee, in Bahrheit gemeint fen, ver= rath ichon bas eben gebrauchte Beiwort. Das Lobber hundestreue verlangt niemand, und schlimmeres fann von einem Menschen nicht gesagt werden als, bag er wie ein hund mit sich umgehen laffe.

Eben so nothwendig, wie der Begriff der blos thierischen Natur die Liebe ausschließt, schließt ber Be-

griff ber vernünftigen Natur fie nothwendig ein. Ohne ein, wenn auch oft nur fehr bunkles, Unschauen bes Guten, bes Mahren, bes Schonen, giebt es feine Bernunft; wo aber Mahres, Gutes und Schones ange= schaut werden, da entsteht Liebe, mit allen ben Befuhlen, welche ber eigensuchtigen Begierbe Ubbruch thun, noch vor der Entwicklung der Bernunft. Dag fein besonderer Scharffinn dazu gehort, mahrzunehmen, mas auf diese Bemerkungen führt, und factisch in jedem vorkommenden Kalle zu unterscheiden zwischen Liebe und gemeiner Begierbe, erhellt aus bem Gebrauche die= fer Unterscheidung in allen nur einigermaßen gebildeten Sprachen. Niemand wird von dem Chrliebend en fagen, daß er die Ehre begehre, noch von dem Ehr= begierigen, daß er fie liebe. Bas der Chrbegie= rige liebt, heißt Ruhm, Unsehen, Gewalt, Borrang, und er fuhlt zugleich bie heftigste Begierbe nach biefen Dingen, so lange er sie noch nicht besitt, und, wenn er ju ihrem Befit gelangt ift, nach ihrer Bermehrung. Auch der Chrbegierige liebt also; nur nicht dasselbe. was der Chrliebende und nicht auf Dieselbe Beise.

Die blos factische Unterscheidung aber in dem ansgesührten Beispiele, wie in so vielen andern ahnlichen, die der Sprachgebrauch darbietet und deren eine Menge jedem Gedächtnisse sich aufdringen werden, giebt noch keineswegs Einsicht in den Grund dieser Unterscheisdung und Entgegensehung. Bielmehr gerathen wir, wenn wir jene Beispiele in nahere Betrachtung ziehen, mit uns selbst in Uneinigkeit, die vorhin angeführte

Behauptung als wahr vorausgesetzt, daß Liebe ein Vermögen höherer Art und höheres Ursprungs sen, als die allen lebendigen Naturen auf gleiche Weise zukomsmende Begierde. Denn sagen wir nicht auch von dem Geizigen, daß er das Geld, von dem Trunkenbolde, daß er die Völlerei liebe? Wie sollte nun das ein Vermögen höherer Art genannt werden dürsen, was uns sogar unter die Thierheit herabziehen kann?

Schwächen und sogar scheinbar vertilgen läßt fich bieser Vorwurf und der mit ihm aufgeregte 3meifel, wenn wir ihm entgegensegen, daß hier der Liebe nichts angeschulbigt werde, was nicht die Vernunft selbst, und ihre Quelle, die Freiheit, in gleichem Mage treffe. Von jeher find ja biefen gang biefelben Bormurfe ge= macht worden, felbst von angesehenen Weltweisen: Welche Ausschweifung, lagt Cicero feinen Catulus fagen. welche Sandlung gugellofer Willführ, bes Muthwillens, der Wollust, der Habsucht, welches Verbrechen, von was Urt es fen, wird entworfen und vollbracht ohne Buthun der Bernunft? Geht nicht alles Vor sesliche aus ihr allein hervor? Entwurf, Ueberlegung, Bahl. Beschluß sind ihr eigenthumliches Geschaft. Sie ist es, bie jede Runft, jede Geschicklichkeit erfinnt, und wem? Etwa nur bem Bohlmeinenden, und nicht auch einer Medea, einem Thyestes und Atreus? Ueberall unter ben Menschen finden wir fie geschäftiger, bem Betruge. ber Sinterlift, ber Unmäßigkeit und Ungerechtigkeit, ber Berrichfucht und ber Sabsucht, überhaupt bem Bofen au dienen, als bem Guten. Und fo ift fie offenbar für

ben Menschen, ba fie jum Bofen wie jum Guten fich gebrauchen lagt, ihr Gebrauch jum Bofen aber, wie die Erfahrung lehrt, ber fast allgemeine ist, nicht blos eine zweideutige, sondern eine fchabliche Gabe. Fühlen wir uns nichts besto weniger innerlich genothigt, ihre Beraubung fur bas größte unter allen Uebeln au halten, fo werden wir eben badurch nur besto elender. wir seben sie doch wohl nur darum über alle andere Guter, weil sie allein uns soll mahrhaft weise, gut und gludlich machen konnen. Rann sie dieses, so thut sie es doch in dem Menschen nie. Reiner, ber nicht von Natur schon gut und weise war, ist es durch ihre Beschäftigkeit geworben. Und moge fie benn auch ben Weisen noch weiser, ben Tugendhaften noch tugend= hafter machen, ben Bosartigen macht fie bagegen gang auf dieselbe Beise auch bosartiger."

Ungeachtet dieser so oft wiederholten bitteren Vorwürfe, welche bei den Alten mehr ein irreligiöser, bei
ben Neueren, in blindem Muthe, mehr ein religiöser Eiser geltend zu machen gesucht hat, ist die Vernunft,
vor wie nach, in dem unerschütterlichen Besitz geblie: ben, nicht nur für das höhere und höchste Vermögen in
dem Menschen, sondern für ein durchaus allerhöchstes
unbedingt anerkannt, und damit außer alle Verglei:
chung mit anderen Kräften, Eigenschaften und Gaben
gesetz zu werden, als ein überschwengliches Wesen.
Was man auch, aus dem Grunde ihres Thuns und
Lassens, ihres zweideutigen Vermögens und offenbaren
Unvermögens, wider sie aufbringen möge; es bleibt ohne Kraft und bedarf eben so wenig einer Widerlesgung, als eine solche, mit einigem Sinne, auch nur unternommen werden könnte. Das höchste Unsehender Vernunft beruht auf der unmittelbaren Gewalt dieses Unsehens, auf dem Machtworte, durch welches sie als ein allerhöchstes sich selbst ausspricht.

Dagegen nun die Liebe? Fånde sich auch in ihr, was sie mit gleicher Kraft zu retten sahig ware? In Wahrheit, ihr wird schlecht geholfen seyn durch eine Aehnlichkeit mit Vernunft und Freiheit nur an der versdächtigen Seite von diesen, wenn sie nicht zugleich aufweisen kann, daß und wie sie mit denselben in einer solchen wesentlichen Verbindung und innigen Gemeinsschaft stehe, die sie wie zu einer dritten Person in diesser Gottheit mache.

Daß sie dieses vermögen sollte, scheint, wenigsstens auf den ersten Anblick, sich auch nicht einmal von ferne denken zu lassen. Unding ist eine Liebe unter der Herrschaft der Bernunft, und die dem Menschen seine Freiheit ließe, so daß er nach seinem Gutsinden sie einrichten, schwächen und verstärken, sie hierhin oder dorthin leiten möchte, ist Unding. Unding wäre aber ebenso auch die Bernunft, wenn sie, wie man wohl unverständig sich ausdrückt, von der Liebe unterjocht, verblendet, versührt, bethört, in Fesseln gelegt werden könnte. Die eine dieser Vorstellungen ist gerade so ungereimt als die andere. Unvernünstig wäre eine Verzunuft, die der Liebe, liebloß eine Liebe, die der Verzunuft, die der Liebe, liebloß eine Liebe, die der Verzunuft,

nunft gehorchte. Man bestimme nur genauer bie Begriffe von beiben (bie burchgangig angenommen find, und von benen wir darum auch auszugehen uns genothigt fanden), und es wird fogleich augenscheinlich, bag beibe Wesen aus jenen Begriffen hervortreten als zwei durchaus verschiedene, durchaus unabhangige Machte, unvergleichbar in Gewalt, Eigenschaft und Bestreben. So wie jene nichts vermag über diese, so auch wieder diese nichts über jene. Ja, es weiß nicht einmal die eine von der andern; sie kennen einander nicht. Der Mensch aber, ben die eine wie die andere ausschließend zu besigen strebt, weiß von beiben, doch, wie er wunderlich zwischen ihnen getheilt ift, nur laus ter unvollkommenes. Und fo bildet fich (durfte man bemnach wohl annehmen), in ihm jener zwiefache Bahn von einer schlimmen Seite an ber Bernunft und einer guten an der Liebe. Der gute Schein an der Liebe, zufolge diefer Unficht, entstånde blos daher, daß ihr die Vernunft im Wege ift, Besit von dem ganzen Men= fchen zu nehmen und ihn mit Unmäßigkeit zu erfullen. Der bofe Schein an der Bernunft, daß ebenso die Liebe allein ihr im Wege ift, Befit von dem gangen Menschen zu nehmen und ihn zu ersulen allein mit sich.

Dieß mag nun gelten ober nicht, so wird sich in alle Wege zeigen, daß die Liebe nicht unter der Lers nunft begriffen, nicht aus ihr abgeleitet werden kann als ein zweites oder trittes, welches nothwendig mit ihr und in ihr, als dem Ersten, Obersten, Ursprüngslichen, sich zugleich darstellte. Wollte man aber die

Liebe als das Erste, Oberste, Ursprüngliche setzen, so daß Vernunft und Freiheit unter ihr begriffen wären als ein Zweites und Drittes, dergestalt, daß diese zu ihrem Wesen zwar gehörten, aber keineswegs über sie erhaben wären, sondern abhängig von ihr, so hieße das ja offenbar über die Vernunft den Wahnsinn erhezben. Denn daß die Liebe aus dem Geschlecht des Wahnsinns sey, hat noch nie ein Mensch geleugnet.

Gewiß keiner! Auch nicht jener, ber unter allen Menschen von der Liebe am erhabensten geredet hat, am erhabensten zugleich von der Vernunft, Platon der Göttliche. Doch weit entfernt, zurückzubeben vor diessem Vorwurse, faßte er ihn schärfer nur ins Auge, ergriff ihn, und ließ ihn das Panier seyn im Kriege wider jene Unwissenden und Rohen, die den Unbegeistersten allein sur weise, jeden Begeisterten für einen Unssinnigen und Verrückten halten. Er scheute sich nicht, ein Verrückter genannt zu werden von denen, die wohl unverrückt ankleben nur dem Irdischen, und sich so ganz bei Sinnen zu erhalten wissen, daß sie des Uebersinnslichen und Ueberirdischen nie inne werden.

Und wer möchte nicht mit ihm seyn, von diesen sich scheidend, die, abgewandt von dem Lichte, in welschem Urgebild und Urbildendes ungetrennt und unzertrennlich sich darstellen, ewig nur in dem sie umsgaukelnden Schattengewebe sich vertiesen und aus ihm sich anfüllen mit Wahrsagerei wider das Wahre? Wensdet man sie mit Gewalt gegen das Licht, so rusen sie

- gewohnt an die Finsterniffe ihres Ortes und nun lichtgeblendet - mit Unwillen aus: Welche Nacht! boren fie bann ebenso ausrufen ben Lichtschauer, wenn er, hingewandt nach ihren Finsternissen, und nacht= geblendet, auch schauert und wankt, so erheben sie über ihn ein lautes Hohngelachter, schreien und spotten: daß er Sichtbares zu suchen nicht verstehe, aber Un= fichtbares feben und zeigen zu konnen fich rubme. Der Berruckte! Wie der aus sich selbst beginnende, der gott= liche Tugenden aus des eigenen Bergens Geift und Eme pfindung erzeugende Beros erhaben ift über ben spåter von ihm nur traumenden Fabler, fo überall des Bei= stes und Herzens vorbildende Araft über nachbildende Befinnung. Diefe, bem Ginbilbungevermogen folgend und mit ihm erzeugend ben Berstand, kannewig nur ba beginnen, wo jene schon vollendet hat, und muß unwis fend bleiben, in sich allein, jedes ersten Ursprunges und jedes letten Zwecks. Echo bes freithatigen Geistes, hallt sie nach, Endlaute ohne Zahl; aber anzustimmen schöpferisches Wort vermag fie nicht.

Vermag es aber der Geist selbst, der den Menschen belebende? Oder ist auch in ihm, was als vorbils den de Kraft erscheint, nur ein geheimeres Nachbilden aus tiefer wirkender Besinnung, nicht eine wahrhaft begin ende schöpferische Kraft?

Ohne allen Beginn und ganz und allein aus sich sell-it ist nur Einer. Alles vielfach vorhandene ist von ihm, und konnte des Geistes blos theilhaftig wers den, ewig von ihm unterschieden und ewig nur ausihm

Dasenn und Leben schöpfend. Das aber ist die Theilehaftigkeit des Geistes, daß mit ihr Freiheit empfangen wird und Liebe; des Guten und Schönen Gesühl und aus ihm des Wahren Erkenntniß. Ohne Freiheit keine Selbstständigkeit und überall kein Geist; denn selbst zu senn, und aus sich unmittelbar zu wirken, ist des Geisstes Ansang. Freiheit aber ohne Liebe wäre nur blinz des Ungefähr, wie Vernunft ohne Freiheit nur blinder Nothwendigkeit Echo. . . . .

Liebe und Begierde sind allerdings wesentlich verschiesten von einander; diejenige Begierde nämlich, die das Selbst allein, nie einen Gegenstand außer ihm unmittelbar zur Absicht hat. Sie will von diesem nur die Wirkung in das Selbst, nur das von ihm, was jenem nützlich ist. Darum genügt Anschauung ihr so wenig, daß vielmehr die Gegenwart ihres Gegenstandes sie nur hestiger antreibt, ihn an sich zu reißen, daß sie ihn verschlinge. Noch mehr: es gehört zu ihrem Wesen, anschauungslos zu seyn und blind. Auch das Selbst sieht sie nicht, aber sie will es überall und läßt nicht zu, daß sich etwas darüber erhebe. In ihm soll sich alles, es selbst soll sich in nichts verlieren.

\* . \*

Wenn wir von einem bem Gelb : ober Ehrgeiz ergebenen fagen, baß er bas Gelb ober Unfeben und Macht liebe, so meinen wir damit, daß er beides uns mittelbar begehre, als 3weck, nicht als Mittel; darum nennen wir auch diese Leidenschaften thöricht und lasters haft. Wenn er sie blos als Mittel liebte, so wären sie ihm nicht das Höchste, und er liebte eigentlich etwas anderes. Mit der Liebe verknüpft sich von selbst der Begriff der Uneigennühigkeit, d. h. wir hangen einem Gegenstande nicht an und trachten ihm nicht nach um eines Nutzens willen, den er uns verschaffen soll, sons dern um sein selbst.

#### \* \* \*

Ich liebe über alles die Jagd, heißt: ich finde meinen hochsten Genuß im Jagen. Ich werde aber nie sagen im Jagen, daß ich jeht liebe. Dasselbe gilt vom Spiele, vom Kriege u. s. f. Die Liebe findet nur in der Unvollkommenheitdes Genusses Statt. Die Jagdlieben, heißt wünschen, immer auf der Jagd seyn zu können. Man liebt sie nicht wegen des Vergnügens, das sie giebt, sondern sie ist das Vergnügen selbst. Immer ist, wo Liebe ist, Abhängigkeit von einem Gegenstande, Bezdurfniß; ich habe nicht selbst, was mir den Genuß gezben kann. Die Liebe fängt an, weder mit einer Begierde, noch mit einem Genusse, sondern mit Ahnung.

\* \* \*

Ich begehre das Abwesende, was ich gegenwärtig und wirklich nicht genieße; lieben aber kann ich auch das Gegenwärtige, und mitten im Genuß am ftarkften. Mich felbst kann ich schlechterdings nicht begehren, wohl aber lieben. Doch kann ich allerdings begehren, was mich mir selbst liebenswürdig machen wird.

\* \*

Genuß und Vollkommenheit widersprechen sich. Sich selbst genießen ist wie die Ursache seiner selbst senn. Leerer Schulwitz. Genuß ist nur im Uebergange von einem geringeren Zustande zu einem besseren.

\* \_ \*

Liebe ist vorbilbende schöpferische Kraft, d. h. nicht schaffend nach einem Ideal, sondern schaffend das Ideal. Darum ist Gott selbst das absolute Maß, das Urbild von allem.

\* \*

Liebe ist Thatigkeit. Wir werden nicht gewahr, daß wir das Leben über alles lieben, als wenn es in Gefahr kommt, und doch ist die Begierde, die zur Er= haltung des Lebens wirkt, die machtigste, die absolute Begierde.

\* \*

Wenn ich mit meinem Auge am Auge des Geliebs ten hange und seine Seele in mich zu trinken strebe, so will ich sie doch nicht so in mich trinken, daß ich ein sur alle mal satt werde, und des Freundes nicht mehr bedurfe. Ich will ihn ewig bedurfen und ewig genießen. Die Liebe endigt in ihrem Gegenstande. Er kann ihr nur sich selbst geben; aber geben muß er, sonst ist keine Liebe. Was ich liebe, dem opfere ich mich auf. Man lebt nur in dem, was man liebt. Was vor der Liebe war, stirbt, und die Seele sucht sich ein neues Wesen.

\* \*

Die Liebe ist ein Mittel der Erhebung aus dem Sinnlichen zum Uebersinnlichen, aus dem Sterblichen zum Unsterblichen; dieses Mittel geht durch die ganze Weltbildung, belebt sie, ist das lebendige Mittelglied zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf. Gemeines soll in Edles, Sterbliches in Unsterbliches verwandelt werden. Von allem überirdischen kann allein das Schöne gleichsam mit Augen gesehen werden; darum ist es die Stufe, auf welcher von dem Vergänglichen zum Unsvergänglichen aufgestiegen wird. Das Schöne slößt Liebe ein, d. i. ein Verlangen, mit ihm zu leben und sortzupflanzen.

\* \*

Wir können nichts Schönes wahrnehmen, ohne daß ber Gedanke wenigstens dunkel in uns entsteht: Liebe hat es geschaffen und Wohlwollen. Schönheit und blindes Ungesähr widersprechen sich.

\* \*

Wir konnen im Grunde nichts anderes lieben als unser Leben; alle endliche Wesen aber haben ihr Leben

außer sich. Gott, um zu lieben, muß gewissermaßen aus sich herausgehen und Mensch werden. Wenn er nicht geschaffen hatte, ließe sich in ihm keine Liebe benken.

# Worrebe

gu einem

überflüffigen Zaschenbuche für bas Jahr 1800,

in

einem Schreiben und Nachschreiben an ben Berausgeber bes Taschenbuches.

## Unmerkung für bas Publikum.

Der Verfasser bes folgenden Briefes halt es für nothig, über die Unwendung der neuesten Philosophie, welche darin beiläusig statt gefunden hat, folgende Erklärung — gewisser unjovialischer Leser wegen — von sich zu geben. Er versichert:

1. Daß biefer Brief nicht mit ber Absicht, jene Anwendung ju machen, begonnen wurde. Sie hat sich unter ber hand einges funden; hat sich ber Laune gewissermaßen aufgedrungen — gerade so wie nachher die Anwendung der Dekonomiskenlehre, deren Grund sage die eigenen Grundsage des Verfassers sind.

Er bittet gu bemerken :

2. Daß wenn die neueste Philosophie durch die hier von ihr gemachte Unwendung ein etwas lächerliches Ansehen bekommt, man dieses allein seiner Kunst, sie auf solche Weise zu gebrauschen oden oder geltend zu machen, beizumessen und zu verdanken habe. Nur hat Er nicht diese Kunst zuerst ersunden, sondern er stellt sie nur nachahmend dar. Wenn sene Originale, die ihm wahrscheinlich, bekannt und unbekannt, vorschwebten, durch seine Darstellung an sich selbst erinnert, und des Dienstes, den sie der Philosophie leisten, inne werden sollten, so hätte er sich einer guten Handlung die vielleicht ersprichlich würde, zu erfreuen; aber keiner verdienstlich en: denn, wahrlich! auch diese Abssicht lag ihm nicht im Sinne, während er schrieb; er solgte, wie ich schon gesagt, blos seiner Laune, und hatte nur sein Ziel, die Rettung des Neberslüsssigen, im Auge.

Seine aufrichtige Meinung in Absicht ber Transscendentale Philosophie felbst ift:

S

3. Das nur berienige, ber unwiffend und abgeschmackt genug ware, um Geometrie und Arithmetit gering ju ichagen und gu verspotten; jene, weil fie feine Gubstangen, Diefe, weil fie feine Bahlenbedeutung, nicht bas Werthfen en be hervorbringt; daß nur ein folder auch Transfeendental : Philosophie gering schätzen und verspotten burfte. Diefes konnte um fo weniger bes Berfaffere Kall fenn, ba er nicht ohne Untheil an ber Entstehung ber neuesten Philosophie, und feinesweges diesen Ruhm aufzugeben gesonnen ift. Mus biefer Blutsfreundschaft erklart fich bie Bertraulichkeit, worin er mit ihr lebt. Er barf mit ihr fcherzen, und ben Scherz bis jum Muthwillen treiben, ohne Befahr zu laufen, daß sie ihn je migverstehen werde. Sie weiß, daß er sie nicht aufziehen kann, ohne fich felbst mit zum Besten zu geben. - und gehorte es nicht zum Triumph ber Imperatoren, bag ihre Siegegefahrten fie mit Spottliebern begleiteten? Dieß fen gefagt bem Bugleich laffe er fich erinnern an jene Rebe bes Starken! alten Shandn, ale biefem, anftatt bes arabifden Bengftes, ein Maulesel gefohlt wurde. "Siehe," fprach er zu Dbabiah, "was bu gemacht haft!" "Ich habe es nicht gethan," antwortete Dba= biah. - "Wie kann ich das wiffen?" erwiederte Shandy -Und nun war er verfohnt mit Dbabiah - Aber nicht mit bem Maulefel.

### Cutin 1799. Um heiligen 3 Konigs Tage.

Deine Sorge, du lieber alter Freund, um einen neuen Titel fur bein Taschenbuch, dem neuen Berleger zu Liebe, ber ihn wunscht, und der es, fagst bu, gut mit dir meint, wie mit sich selbst : Gine na= turliche Gemutheverfassung der Berleger - nach geschloffenem Contract! — Eure gemeinschaftliche Sorge also, und daß ihr beide (benn auch Freund Perthes ist schon bittend bei mir eingekommen) in Dieser Berlegenheit zu mir Gure Buflucht nehmt, hat mich sonderbar betroffen. Ich follte freillch wohl Rath geben konnen, es ift mein Beruf; und feine Ausnahmegilt, wenn ich meines ganzen Titels werth bin; wenn ich die hochste Stufe der Rathgebung, der unbestimmt und darum unbedingt allgemeinen (zu= mal in verzweifelten Kallen) die man die geheime nennt, nicht als ein Unwürdiger erstiegen habe. Euch ein folder zu erscheinen, gienge mir zu nab. Ulso

habe ich mich aufgemacht, und wie ehemals in den Tagen meiner Kraft, unmittelbar die Schwierig= keit selbst angesprochen.

Wie ich sie scharf ins Auge faßte, so faßte sie mich wieder; saumte auch nicht mit der Antwort: Schreibe! sprach sie — Schreibe:

Neberfluffiges Tafchenbuch.

Ich glaubte, das Drakel hatte mich zum Beften. Es verdroß mich; aber ich verbarg meine Empfindlichkeit, wiederholte mein Ansinnen, und stellte
vor: Wie die ertheilte Antwort keinesweges belehrend sen; sie werfe uns nur unsere Unwissenheit
vor, die wir selbst angaben, um davon befreit zu
werden. Wir verlangten nämlich zu erfahren:

Welches dringende Bedürfniß des Publikums die Erscheinung unseres. Za-schenbuches nothwendig, also mit Richten überflüssig mache.

Hatten wir, fuhr ich fort (der Aerger, den ich bei der Wiederholung des Wortes überflüssig emspfand, machte mich keck) — hatten wir Muße und Kähigkeit gehabt, in der neuesten Philosophie vollkomsmen zu werden bis zur Uebermeisterung des Meis

sters, wie es schon einigen gelungen ist, so brauchten wir keine gute Worte zu geben; wir könnten durch Anwendung der peinlichen Frage, ich meine der philosophischen Deduction, alles mit Gewalt erschren. Es müßte in der That ein Leichtes seyn, die Beschaffenheit und den ausdrücklich en Namen jenes Bedürsnisses des Publikums, welches unserem Taschenbuche zum Grunde liegt, auf diessem absoluten Wege herbei zu führen, da wir von dem Dasenn eines solchen Bedürsnisses übershaupt die vollkommenste Gewißheit haben.

Wir haben die vollkommenste Gewißheit von dem Dasen jenes Bedürfnisse überhaupt, weil wir mit Gewißheit wissen, daß wir in Absicht auf dasselbe innerlich und äußerlich geschäftig sind; daß wir in Absicht auf dasselbe wirklich handeln; es ist der Gegenstand unseres Handelns, und wir werden in Handlung geseht durch diesen Gegenstand; er ist also vor unserem Handeln, das heißt, wir sehen und werden gewahr und inne nur durch ihn hinz durch unser Handeln: Also ist seine Realität und Wirklichkeit zum wenigsten gleich der Realität und Wirklichkeit unseres Handelns; und die Realität und

Wirklichkeit unferes Handelns ist wieder gleich, zum wenigsten! unserer eigenen Realität und Wirklichkeit — welches wir hinreichend sinden zu unserer Beruhi=gung. Wir verlangen nicht gewisser zu senn von je=nem dringenden Bedürfnisse des Publikums, worauf die Unmöglich keit der Nicht=Ersch einung unseres Taschenbuches beruht, als wir gewiß sind von dem Hervorbringen selbst dieses Taschenbuches, das ist, von unserem eigenen Daseyn und Wirken.

Was die Lauterkeit unseres Bestrebens angeht, so kann sie unter Verständigen, nach dem Gesagten, wohl nicht mehr in Frage kommen. Sie noch besonders darthun zu wollen, hieße Licht ins Licht stellen, um sich an einem eiteln Farbenspiele zu erfreuen. Wir verschmähen jeden Unstrich, selbst den Unstrich des Lichts. Wie sollte auch nur irgend etwas von dem eigennüßigen Triebe, irgend etwas Uh sichtlich es und dadurch unlauteres bei uns mit im Spiele senn, da wir so offenbar eigentlich noch gar nicht wissen, was wir vorhaben; den Nußen, der gesstiftet werden soll, auf keine Weise kennen: sondern darüber hier erst Belehrung suchen? — Und diese Belehrung (wieder im höchsten Grade uneigennüßig!)

fuchen wir keinesweges fur uns, fonbern allein für Weder schnobe Neugier, noch ein das Qublikum. ungebulbiges Berlangen, ben Dank, ben wir verdienen werden, im voraus zu genießen, ift ber Grund unferes ernstlichen Rachforschens. Wahrlich, in die eigene Unwissenheit ergaben wir uns ruhig und mit Freuben, da sie, als ein untruglicher Beweis ber Lauters keit unserer Gesinnungen, noch in diesem Augenblick unseren größten Stolz ausmacht. Gern also und mit Kreuden beharrten wir in ihr; gern und mit Freuden ließen wir die rechte Hand nicht miffen, mas die linke thun wird: konnte nur unser handeln, in diefer Reinheit fortgesett, auch zur Vollendung kommen und fein Biel wirklich erreichen. Leider ift dieß unmöglich. Das Publikum muß nothwendig fein Bedurfniß erfahren, wenn es die Sulfe, die wir ihm bereiten, annehmen, sie begierig ergreifen und sich zu Ruge machen foll. Bliebe diefes aus, fo murde un= fer 3wechbegriff aus Mangel an Erfüllung eitel; feine Realitat, die wir, a priori, aus dem feinen Gegenstand mit Gewalt voraussegenden Triebe in unserem Inwendigen, geschöpft hatten, versiegte, a posteriori, in dem außerlichen

Sande des nicht zum Vorschein kommenden Bedürfs nisses. Ein solches Ausbleiben mit seinen Folgen zu verhindern, ist uns daher in unserem Zweckbes griffe schlechterdings mit aufgegeben; oder: So gewiß das dringende Bedürsniß unseres Taschens buches für das Publikum vorhanden ist; so gewiß muß auch das Gefühl dieses Bedürsnisses von uns im Pus blikum erregt werden.

Weise sich auf eine unendlich mannichfaltige Weise darthun, wie uns mit der Handlung, wodurch wir ein dem Publikum unentbehrliches Taschenbuch nothwendig hervordringen, die Pflicht zugleich entssteht, es nicht vergeblich hervorzubringen; zusgleich mit dieser Pflicht aber auch der Glaube, den uns das Gewissen auferlegt, daß wir es nicht verzgeblich hervordringen werden. Das Erregungsmittel, das wir suchen, muß sich also sinden lassen, weil es schlechterdings gefunden werden soll. Wir nenenen es, den Titel des Buchs, und bitten jest noch einmal, ernstlicher, um desselben Offenbarung.

Noch tonte die lette Sylbe meines Vortrags, als schon dieselbe antwortende Stimme sich wieder

horen ließ. Schreibe, fprach sie, mit einem halb drohenden und halb verdrießlichen Tone — Schreibe:

Ueberfluffiges Safchenbuch!

Mich erschütterte die Wiederholung; mich em= porte der Ton, womit sie ausgesprochen murde. Ab= zulaffen war dennoch unmöglich. Selbstbewußtsenn und Gemissen, die ganze theoretische und praktische Bernunft standen auf dem Spiel; ich war barum, wenn ich den Titel nicht herausbrachte; ich hatte keine Religion, wenn ich abließ zu glauben und mit Gewalt vorauszuseben, daß ich ihn gewiß herausbrin= gen wurde, gefett ich mußte auch, daß er nicht her= auszubringen ware. Hievon wollte ich ausgehen, und auch mit Verdruß und Zorn mich horen laffenals in dem Augenblicke, da ich nur den Mund zum Reden wieder öffnete, das unbegreifliche Gebot zum britten Mal mir in die Ohren drang; dießmal mit einer Gewalt, die mich zu Boben schlug und, ich wußte nicht wie, mein Inneres bezwang.

Was ist das? fragte ich mich selbst. — Verbirgt der Ausspruch, der dich krankt, vielleicht einen geheimen großen Sinn, so daß, in diesem Sinne, ein überflussiges Taschenbuch gegenwärtig in der That das unentbehrlichste, gegenwärtig für Deutschland das dringendste Bedürfniß mare, in so fern es Ta= schenbücher überhaupt bedarf?

Ich verweilte bei diesem Gebanken, und es wurde heller vor meinen Augen.

Was mir zuerst aufsiel, war, daß noch gar kein überslüssiges Taschenbuch vorhanden sen; nicht in Deutschland; vielleicht nicht auf Erden. Es sehlte also; sehlte nicht allein dem Vaterlande, sondern der Menschheit: und so lange es fehlte — sehlte mit ihm zugleich die Grenzbestimmung der Noth= durft; man schwebte im Chaos des Unbestimmten, man tappte im Dunkeln, arbeitete ins Wilde.

Ein überslüssiges Taschenbuch wird demnach entbehrt, folglich gesodert — Nicht blos als zur Toztalität der Taschenbücher gehörig und nothwendig mit enthalten in ihrem Begriff; sondern — Es wird entbehrt und gesodert, als ein Erstes! Es wird a priori entbehrt und gesodert! — Alle Taschenbücher vor dem Ueberslüssigen haben dasselbe vor aussehen müssen, und sind nur in Hinsicht auf dasselbe entstanden; sie liesen Alle nach diesem Ziele und Zeichen der Vollendung — um es zu sehen. Es

konnte aber in alle Ewigkeiten nicht gesetzt werden, und niemand hatte jemals nach ihm laufen können, um es zu segen; ware es nicht schon gesetzt gewesen — im voraus, das ist, a priori.

Diejenigen, benen bieses nicht gleich einleuch=
ten mochte, brauche ich nur zu erinnern — nicht erst
zu belehren\*) — daß Ueberfluß und Mangel eine
gemeinschaftliche Grenze haben. Die Linie, die beide
von einander sondert, hat, wie die mathematische,
feine Breite. Es ist daher unmöglich, blos dem
Mangel abzuhelsen; unmöglich, das Genug aus=
zumachen, es zu sinden und zu verschaffen, ehe das
Ueberslüssige vorhanden ist. Das Ueberslüssige als

<sup>\*)</sup> Das Belehren ist überhaupt unmöglich, weil es unsmöglich ist, daß jemand terne, was er nicht im Grunde schon weiß. Dürftig, unvollständig, hat dieß schon Plato eingesehen; man lese den Menon. Thiere ternen nie reden. Warum? Weil sie nicht schon a priori heimlich reden, b. i. Sprache erfinden können, und nothwendig erfinden. Also beides, Lehren und Lernen, ist an sich überstüssig. Dennoch aber unentbehrlich, wie ich nachher zeigen werde—wenn ich Raum bazu behalte, und es nicht vergesse. — Also zugleich überstüssig und unentbehrlich, gerade wie unsser Taschenbuch.

folches verachten wir insgesammt; wir wünschen nur genug zu haben. Mehr als genug ist weniger als Nichts, denn es ist ein Unding, und seine angeb=liche Vorstellung ein baarer Nicht — Gedanke. Also nur um eben genug und durchaus nicht mehr zu ha=ben, streben wir nach dem Ueberflusse, der von dem Ueberflüssennicht sorgfältig genug unter=schieden werden kann. Unter Ueberfluss versteht der Weise blos den Moment des Ueberfließens: das absolute Genug — welches nie ist, sondern nur wird; und nur wird, um nicht mehr zu senn; welches überhaupt nicht senn, sondern nur gedacht werden kann, als ein bloses Denken des Moments der Handlung eines Ueberfließenden, das nicht überfließt.

Hier stand meine Betrachtung ploglich still, so daß ich ihr, da wir in gezogenem Galoppe waren, beinah über den Kopf sturzte. Ein Gedanke war ihr in die Zügel gefallen. Er fragte: Wo sie hin wollte? Sie sollte sich besinnen, sollte ihn anhören! Er sagte:

Ich bitte bich! — Wenn bas Genug vor bem Ueberfluffigen unmöglich, und auch nach ihm un= möglich; bas Ueberfluffige felbst aber ein verächtliches

Unding und noch weniger als nichts ist; was soll aus dem Ueberslusse werden, der nur ein Uebersließen ist — und nicht ist; und den du doch willst alle in für etwas gelten lassen? — Was sließt denn, und wohin sließt es? Siehe, du behåltst ja nur das Fließen eines Fließens! Und nicht einmal das behåltst du, denn du hast nur einen mathematischen Augen=blick, in dem nichts sließen kann. Und du hast ihn nicht, weil es unmöglich ist, daß ein solcher Augen=blick je da sen, oder als vorhanden nur gedacht werde. Dieß erwäge, und, noch einmal besinne dich; oder antworte, wenn du es vermagst."

Die Betrachtung wußte nichts zu antworten. Ich auch nicht. Wir kehrten beide um und nahmen ben ehrlichen Gedanken mit, damit er uns die Stelle zeigte, wo wir vom rechten Wege abgekommen waren.

Er führte uns zurück bis zum Ueberslüssigen als solchem. Hier hatten wir uns verirrt, und machten nun große Augen — darüber, daß wir sie vorher nicht genug aufgethan hatten; daß wir so un= verzeihlich, ja im eigentlichen Wortverstande so un= endlich blind und — dumm gewesen.

Es ist in der That nicht auszusprechen, wie beschamt wir da standen vor dem Ueberslüssigen als solch em, jest, da wir es in seiner unendlichen Realität erblickten; es erkannten als das einzige Unssich, es ergriffen im unmittelbaren Unschaun, überschwenglich! als dasjenige, was Ullein — Nicht Nichts ist. . Und wir hatten es, unverantwortslich unbesonnen, für weniger als Nichts gehalten!

Aber suß war nach dem Schrecken die Erhoz lung. Triumph! das Rathsel war gelost, das Gez suchte entdeckt. Nicht mehr einzelne Sterne giengen dem Hinschauenden nach einander auf: Alle zugleich, so viele Sonnen, traten hervor, und verwandelten in Licht das ganze All.

In diesem Lichte schrieb ich wie mir geheißen war. Der empfangene Rath war mein eigener geworden; ich hatte keinen geheimen Sinn mehr zu erforschen: Alles war offenbar, und ließ sich offenbaren Jedwedem.

Mit der That will ich es beweisen. Wer nur dreizählen kann, soll es fassen und inne werden: Wie das Ueberflussige allein Alles; das Nicht=Ueber=

flussige hingegen ein Unding, ein leeres Hirngespinst, eine durch und durch grundlose Erdichtung sen.

Zuerst spreche der Augenschein. Ich beschreibe einen Triangel — Hier steht er:



Es barf auch ein Cirkel fenn.

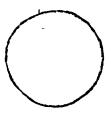

Dber welche Figur man will. Man beschreibe sie nur, lasse sie entstehen vor seinen Augen, beschaue sie, und frage sich dann: ob es möglich gewesen wäre, sie zu entwersen, wäre nicht vorhanden gewesen zuvor — ein Ueberflüssiges des Raums. Alle Figuren, man nehme sie so groß und so klein an, als man will, haben zum Inhalt einen Theil diesses unendlichen Ueberslüssigen; und werden bestimmt, werden zu dem, was sie sind, durch eben

bieses unendliche Ueberstüssige außer ihnen. Also beides, Materie und Form, empfangen sie allein vom Ueberstüssigen; sie sind von demselben nur so viele verschiedene Gestalten: zufällige! — und können nicht gedacht werden, wenn nicht vor ihnen gedacht wird jenes Ueberstüssige als für sich allein bestehend, ein Nothwendiges und absolut Erstes.

Aus der Mathematik wollen wir hinübergehen zur Physik.

Nimm den Ball, den ich dir reiche, und schleudere ihn nach jenem aufgerichteten Biele. -Du hast es erreicht und getroffen. - Sattest du es erreichen und an dieser Stelle treffen kon= nen, wenn du nicht dem Ball eine Bewegung gege= ben, die über das Ziel hinaus reichte? Gerade mit bicsem Ueberfluffigen der Rraft hast du getroffen. Sa du bedurftest eines doppelt Ueberfluffigen dazu. Einmal, eines Ueberfluffigen der Rraft in dir felbst, um dem Ball überhaupt eine Bewegung zu geben; hernach eines bestimmten Ueberflussigen im Ball, welches das Treffen bewirkte. - Wie in diesem Bei= fpiel, so in jedem Kalle, ohne Ausnahme. Rein Biel wird erreicht, keine Handlung kommt zu Stande, kein Werk weder ber Natur noch der Kunst gelangt zum Daseyn anders, als durch ein Ueberflussiges der Kraft und mit demselben.

Nun trete auch die Metaphysik auf.

Wenn ich sage, daß sie nichts anders ist als das rein Ueberfluffige im Verstande, so rede ich nicht aus mir selbst. Der tiefdenkendste un= ter den Philosophen, wenigstens des gegenwärtigen Sahrhunderts (ich nenne ihn nicht den tiefsinnig= ften; benn tieffinnig find nur die Bemuthsfranken, fagt Rant, in seiner Unthropologie - ich furchte, mir zu Behor! - ) ber Mann alfo, von beifpiello= fer Denkkraft nach meinem Urtheil, Fichte, hat bewiesen, daß man zur hoheren und allein mahren Phi= losophie badurch einzig gelange, daß man sich vom nothwendigen und zu jedem vernunftigen Denken fonst vollkommen hinreichenden Abstrahiren und Reflectiren - zum Ueberfluffigen durch absolute Freiheit erhebe. Das absolut und durch und durch über= fluffige Denken ift bemnach ausschließlich ein phi= losophisches Denken, und was durch ein folches Denken entsteht, allein Wiffenschaft und mahre Wahrheit.

Aber nicht blos die hohere Philosophie, son= bern jede, auch die gemeinste Erkenntniß, hat im Ueberfluffigen allein ihr Wefen, weil sie - in Begriffen allein ihr Befen hat; diefe aber, ohne Musnahme und nothwendig, aus einem Ueberfluffigen der Vorstellung muffen heraus gegriffen und heraus ge= riffen werden, ungefahr wie die Figuren aus dem Raume. Der alte Spruch: Determinatio est negatio, gilt unbedingt und ewig. Ginen Gegenftand in der Borftellung bestimmen, und feinen Begriff hervorbringen, ift Gins. Wenn nun beftim= men verneinen ift, so versteht sich das Uebrige von felbst. Schluß auf Schluß überzeugt uns nun mit Gewalt, daß wir, nur zum Ueberfluffe, mas wir im Grunde schon wußten, auch noch hintennach er= fahren; daß alle unsere Begriffe, Erkenntniffe und Wiffenschaften, nur so viele Absonderungen find von unserer Allwiffenheit; welche Absonderungen wir vornehmen einzig und allein um uns unferer Allwisfenheit in unserer Allwissenheit selbstanschauend zu Wir bringen bemnach die Wiffenschaften erfreuen. hervor keinesweges weil es uns an Wiffen gebricht, fondern gang im Gegentheil werden sie von uns her=

vorgebracht, weil wir, ich mochte fagen, zu viel; weil wir — überflüssig wissen. Zene Wissenschaften insgesammt, vorhandene und noch nicht vorhandene; alle unsere Erkenntnisse, wie sie Namen haben mogen, sind — ein Ueberflüssiges aus einem Ueberflüssigen und in demselben.

Um die Wahrheit, die ich vortrage, nun auch noch mit Hånden greifen zu lassen, will ich mit ihr mitten ins gemeine Leben mich versetzen.

Die unter dem Namen der Dekonomisten hinlånglich bekannten Transscendentalphilosophen der Staatswirthschaft, die ihre Lehre ausschließend die Wissenschaft, das ihre Lehre ausschließend die Wissenschaft nannten, und das mit vollem Recht, haben unwiderleglich dargethan, und es ist durch sie zur allgemeinen Erkenntniß gebracht worden: daß die erste und nothwendige Bedingung alles Verkehrs unzter Menschen, das Ueberslüssige serkehrs unzter Menschen, das Ueberslüssige ser leberslüssiges schlechterdings ersodert wird; so folgt unmittelbar, daß das Ueberslüssige die einzige Materie des Handels und Gewerbes, daß es das Fundament der menschlichen Gesellschaft, ihr erstes Bedürfniß sein sie sen

Unerzeugt von Menschen war es da, und er= zeugte alles andere. Die Erde brachte freiwillig her= vor; der Mensch sammelte davon ein Ueberfluffiges, das er saete, pflanzte, bearbeitete. Run entstand ihm ein Ueberfluffiges in vollerem Maße. Sein Beschlecht vermehrte sich; Runfte, Gewerb und Sand= lung bluhten auf. Es offenbarte fich ein Reichthum, ins unendliche vermehrbar aus der ersten Gabe. Mur aus ihr! Denn auch der Fleiß und die Runst des Menschen sind ein Ueberfluffiges ursprunglich em= pfangener Rraft. Aber fein Fleiß bereicherte, überfüllte jene Sand, die zuerst sich aufthat. Sie hat das Empfängliche erfunden, weil sie Ueberfluffiges unendlich darzureichen hatte. Diefe Erfindung nennen wir den Mangel, und achten nicht barauf, bag er, auch in seiner niedrigsten Gestalt. immer noch eine Erscheinung ift nur jenes Ueber= fluffigen: eines nothwendig Ersten und Letten!

Hier schließe ich meinen Beweiß, damit er mir nicht zu mächtig, und an mir selbst ein Schalk werde.

Du bist überzeugt, ich barf es kuhn voraus= segen, und mit dir ist es der Verleger. Mein Rath

wird Euch um so mehr gefallen, ba ich ihn aus Eurem eigenen Herzen erforscht habe. Ihr wolltet beide gern fur das Publikum ein Uebriges thun, das fah ich flar, und waret nur zu bescheiben, um Guch offentlich Eurer Großmuth ruhmen zu wollen. Die= fen Stein der Bescheidenheit habe ich Euch vom Ber= zen genommen, indem ich Guch zeigte, daß Ihr fei= nesweges ein Uebriges thun werdet, sondern ein Un= endliches auszufüllen habt, das Ihr nie ausfüllen Da mir die Wohlfahrt des Publikums am Berzen liegt, und ich mich gern als einen Patrioten ber Literatur beweisen mag, so gestatte ich, daß bieses mein Schreiben an Guch dem ersten überfluffigen Zaschenbuche zur Vorrede diene. Allgemeinen Jubel wird meine Entdeckung erregen. Hoch preisen werden mich zuerst die übrigen Herausgeber und Verleger iahrlicher Taschenbucher, die nicht weniger großmuthia und schuchtern als Ihr, angstlich ihrer Freige= biakeit eine bescheidnere Gestalt zu geben trachteten "Das Publikum" - las man beständig in den vor= laufigen Unzeigen - " entbehrte bisher - wunschte schon lange — sah entgegen — fühlte den Mangel - erwartete mit Recht - begehrte, foderte u. s.

w." - und niemand, außer ben Recenfenten und einzelnen Unpartheiischen, die zufällig ihre Stimme erhoben, magte zu fagen: daß es - beschenkt worden fen. Ja auch diefe, angesteckt von der Bescheidenheit der Herausgeber und Verleger, unter= ließen nie hintennach zu bemerken, wie bedurftig eines folden Geschenks das Publikum gemesen sen. Sch hoffe, sie unterlaffen das in Zukunft; erwägend, daß sie auf diese Beise das Geschenk zu einem Almofen erniedrigen, das Publifum beleidigen, und den Autor in die größte Verlegenheit feten. Die wesentliche Eigenschaft eines Geschenks unter Leuten von Chre, fagt Swift, besteht darin, daß es keinen materiellen Werth habe, daß es ein Ueberfluffi= ges sen in jeder Betrachtung. Deswegen hat der großmuthige Deutsche das Wort verehren eingeführt. So verehre ich gegenwärtig und hiemit allen Autoren und Verlegern von Taschenbuchern meine Entbedung. Bermoge diefer verehrlichen Schen= kung treten sie mit Euch die neue Epoche an, in wel= der von Bedurfniffen nicht mehr die Frage feyn darf, weil das Ueberfluffige schon angefangen hat.

Rein Zeitpunkt konnte Schicklicher fenn, um zwi-

schen dem Nothdurftigen und Ueberstüssigen eine Grenze entstehen zu lassen, als das bevorstehende Jahr Uchtzehnhundert. Es ist streitig geblieben, selbst nach Lichtenberg, ob es ein Bedürfniß für das zu Ende laufende Säkulum, oder ein demselben überzslüssiges Wesen sey. Diese zweideutige Beschaffenzheit giebt ihm gerade die Eigenschaft einer Linie ohne Breite, wie wir sie, um das Nothdürftige von dem Ueberslüssigen idealisch zu trennen, und ihnen eine gemeinschaftliche Grenze zu sehen, nothig haben.

Die Freude und den Dank des Publikums, wenn es erfährt, daß ihm seine Bedürsnisse nicht mehr unwürdig zugezählt, sondern überslüssig gereicht werden sollen ohne Maß und Ende, von der Erschei= nung dieses Taschenbuchs an; diese Freude und die= sen Dank mit ihren Folgen, verehre ich Euch beiden. Ich wünsche vergessen zu werden, um allein und desto lebhafter zu fühlen, was ich für ein Geber bin — und was für ein Mann — Ich!

Friedrich Heinrich Jacobi.

## Nachschreiben.

Ich vergaß das Wefentlichste: bie Verzierun= gen des überfluffigen Taschenbuchs.

Einen Augenblick schien es mir der Muhe nicht zu lohnen, über diesen Punkt jest noch besonders nach zuschreiben, da Ihr nur meinem durch Einsebung und Schlusse herausgebrachten Titel, in dem schon alles mitgegeben ist, ein wenig nachzudens fen braucht, um Euch, unter so ganz veränderten Umständen, selbst hinlanglich rathen zu können.

In der That, wenn man die Sache nur so obenhin betrachtet, scheint in der Welt nichts leichter zu seyn, als ein überflussiges Taschenbuch auch noch überflussig zu verzieren. Reislicher erwägend sindet man es anders; es zeigt sich alsdann, daß jener Schein des Leichten nur daher entstand, daß man sich noch nicht genug von dem Truge des alten Wortverstandes und Sprachgebrauchs losgemacht hatte. Ershebt man sich mit dem Begriffe des Ueberslüssigen auf den von mir angewiesenen Standpunkt, so erblickt man den Gedanken einer überflüssigen Verzäherung eines Ueberslüssigen in einer solchen

Tiefe der Nachforschung, daß dem Geiste vor der Unternehmung, aus dieser Tiefe die Vorstellung her= auszuholen, schwindelt und graust.

Gleichwohl ist es mir gelungen. Ich will, mit Verschweigung meiner Anstrengung und Arbeit, nur erzählen, was wir dabei dem Zufall gemeinschaft= lich zu verdanken haben.

Mir siel ein, wie Phådrus mit Sokrates an einem schönen Tage in der lieblichsten Gegend von Athen unter dem berühmten Platanus sigend, ihm vorwirft, daß er nie aus den Mauern der Stadt komme, und daß Sokrates hierauf antwortet: "Felder und Bäume können mich nichts leheren, wohl aber die Menschen in der Stadt."

Phadrus hatte den Sokrates herausgelockt durch einen Zauber. Dieser Zauber war ein Buch= lein unter dem Mantel des Jünglings, eine Rede Lysias, welche Sokrates zu hören begehrte.

Die hier von Sokrates gegen die Schönheiten sprachloser Natur bewiesene Geringschätzung erin=
nerte mich weiter an jenen "verständigen Savonischen Landmann, der Saussüren ins Angesicht, alle Liebhaber der Eisgebirge, ohne Bedenken für Narren

erklärte." (Kritik der Urth. kraft S. 110). Unser großer Königsberger macht hiebei die Unmerkung — die Sokratische — daß der Landmann nicht so ganz Unrecht gehabt hätte, wenn die Reise nach den Eisegebirgen von Saussüre nur aus Liebhaberei, um diessen pathetischen Anblick zu genießen, und seinen Senuß durch Darstellung anderen mitzutheilen, wäre unternommen worden; wenn nicht seine Absicht gewesen wäre: Belehrung der Menschen.

Nun hatte ichs auf Einmal! Ich besann mich, daß Schönheit, von dem Standpunkt der Wahrheit herab betrachtet, nichts anders sen, wenn man rein aus der Brust reden darf, als — eine Eselsbrücke sür den Verstand, als ein Faullenzer, der ihm die Begriffe vormacht, ihn der Mühe überhebt, selbst gezenwärtig zu senn als Vermögen der Vegriffe.

— Also je mehr und je lebhafteren Verstand jemand hat, je stärker er an Geist ist, desto mehr wird er Schönheit als etwas ihm ganz Ueberslüssiges betrachten müssen. Sehen wir nun, ein solcher großer Kopf verschmähe das Ueberslüssige; so sehen wir zugleich, daß er auch alles Schöne im höchsten Grade verschmähe hen werde; daß er verachten werde jeden, der es liebt

und seiner bedarf. Außerordentlich kommt baher meine Rettung des Ueberstüssigen der Schönheit und ihren Anbetern zu statten. Sie können jest ruhig anhören, wenn man ihnen vorwirft, daß sie nur einem stummen Gögen dienen, und überhaupt Schwächlinge sind. — Unwissende allein werden ihnen so begegnen nach meiner Entdeckung.

Nachdem auf diese Weise die Identität des Ueberflüssigen und des Schönen ins Klare gesetzt ist, so haben wir nur noch aus dem überflüssigen Schönen en das überflüssigste auszusuchen, und die schicklichste Verzierung für unser Taschenbuch ist gefunden.

Wir laufen wenig Gefahr und gewinnen viel Zeit, wenn wir, ohne uns lange zu besinnen, dem Sokrates folgen, und die stummen Naturschönheiten für die überflüssigsten unter allen erklären. Also mit schönen Gegenden, mit Landschaften und Lustgärten soll das überflüssige Taschenbuch verzieret werden.

Bei der Wahl unter diesen leite uns derselbe Sokratische Spruch. Wir folgen dem Princip: Se mehr vorzügliche Menschen eine Gegend bewohnen, besto überfluffiger ift ihre Schonheit.

Sch habe mich umgesehen, und trage kein Bezbenken, der Provinz Holstein diesen nicht verzächtlichen Apfelder überslüssigen Schönheit zu reichen. Hamburg und Lübeck werden einbegriffen; denn ob sie gleich Kaiserliche freie Reichsstädte sind, so vermögen sie darum doch nicht körperlich in der Luft zu schweben. Zu Lübeck gehört das Bisthum, folglich Eutin; wo ich gegenwärtig schreibe. — Und so schreibe ich: daß mit den schönen Gegenden um Eutin der Anfang gemacht werden soll.

Bei dieser Entscheidung lege ich nicht zuerst mich selbst zum Grunde, ob ich gleich mir selbst hier zuerst einzufallen scheine. Ich kann beweisen, daß kein Mensch sich selbst zuerst einfallen kann; es ist wider die Natur des Ich. Wohl aber kann uns zuerst einfallen — unser nächster Nachbar; mir also Stolberg, und einige Schritte weiter, Voß. So ist es denn auch gewesen. Ich setze aber die Sache noch anders durch.

Wenn von schönen Gegenden, Landschaften und Lustaarten die Rede ist, so denkt man jedesmal zuvor bie schone Sahrezeit; und wir Eutiner, wenn wir die schöne Jahrszeit denken, denken allemal zu= gleich unseren Bischof, ber bann aus Oldenburg auf sechs Monate zu uns kommt - Mit ihm Sol= Ich meine also den Furst= mer, der treffliche bischof, benfelben, ben Bog, ber nie schmeichelt, vor feiner Ueberfegung des Virgilischen Gedichts vom Landbau, den Freund des Wahren, Guten und Schönen nennt. Zum Aufnehmen und Beichnen habe ich einen überfluffigen Maler hier gleich bei ber Hand. Ich nenne ihn einen über= fluffigen, weil gewiß niemand, hier unter dem Schwanz des kleinen Baren, in dem Stadtchen Cutin, einen folden trefflichen Runftler fuchen wird, wie Strack. Wir Eutiner felbst wissen uns nicht barein zu finden; benn Strack mahlt keine Tapeten, streicht nicht an, macht sich auf teine Beise bem Lande nublich; er kann nur vertheuern und koften. Regierungs = Prasident schweigt dazu und sieht durch die Finger aus fehr begreiflichen Urfachen, da er felbst noch etwas viel schlimmeres als Strack, sogar ein Dichter ist\*). Aus andern, aber eben so begreiflischen Ursachen mache ich mit dem überslüssigen Maler sogar gemeine Sache; ich bin schädlicher als er durchs vertheuern, koste aber weniger: denn wenn ich gleich zu unnüßen Ausgaben reize durch Bücher, wie er durch Gemälde, so kann ich doch von dieser Seite ein viel besseres Gewissen haben. Eins mag gegen das andre aufgehen, und so halten wir zusammen, und ich bin gewiß, er zeichnet uns die Landschaften.

Noch einen Punkt habeich abzuhandeln.

Bu den Verzierungen eines Buches gehören Plan und Anordnung. Sie sind ein Ueberflussiges, benn eine Menge Bucher bestehen ohne sie. Also ge= horen sie in die Region des Schonen, gemäß dem

<sup>\*)</sup> In bem Staatsrath eines großen Hofes kam vor unz gefahr sechs Jahren die Frage in Anregung, ob ein Schriftssteller zu Geschäften tauge? Die Mehrheit der Stimmen war verneinend. Man begreift nicht, wie der Minister, der bei dieser Gelegenheit am eifrigsten sprach, sogar auch Friedzich den Zweiten vergessen konnte — wie ihm unter den Neuern auch nicht einmal Nichelieu, Grotius, Temple, Swift — unter den Alten Archytas, Mark Aurel, Cicero, Casar, die beiden Plinius einsielen.

vorhin ausgeführten Sage, daß Ueberfluffiges und Schones Wechselbegriffe sind. Run wollte ich mir ben Kopf darüber fehr zerbrechen, wie die Idee einer überfluffigen Ginrichtung fur das erfte über= flussige Taschenbuch am überschwenglichsten zu reali= firen ware, als ich mit Scham auf einmal mich er= innerte, daß was ich suchen wollte, långst gefunden Aber Freude übermog hier zum zweitenmal die Scham, und sie kam mir diegmal rein aus dem Bergen; denn du, mein lieber Meltifter, marft der Kin= Du haft gleich bei ber Entstehung beines Taschenbuches seine Bestimmung, das erste überfluffige zu werden, geahnet, und es dazu praformirt, in= dem du die reine Eintheilung des Inhalts nach den vier Jahreszeiten, und daß ein jeder Monat ein Beliebiges darreichen follte, beschloffest. Du schriebst mir damale, es ware auf Unrathen des Publikums geschehen, und ich glaubte bir ehrlich, weil ich das allgemeine Wohlgefallen an dieser Ein= richtung sah. Jedermann fand sie naturlich und hochst gefällig wegen der bequemen Ruhepunkte, die sie dem Leser anbote. Rur einmal horte ich einen beiner Neider sagen: er möchte für solche marode

Lefer, die folderlei Ruhepunkte bedürften, weder schreiben noch sammeln. Man weiß, wie man dergleichen zu nehmen hat. Lasse du sie nicht fahren. Ich schlage nur die einzige Uenderung vor, daß in Bukunft nicht mehr jeder Monat Beliebiges darreiche. Es ist eine kleine Muhe fur den Leser, der die Monate neben den Beitragen fehr vermißt, sie hinzu zu seben, und er nimmt dann, wo es in der einen oder anderen Sahrszeit sich ergiebt, daß Ein Monat zwei Beitrage darzureichen habe, das dop= pelte von demjenigen an, von dem er glaubt, daß er das mehrste Herz zu ihm habe. Die Leute im Fran= zosen = Lande genießen dabei zugleich den Wortheil, ihre eigenen Monate beischreiben zu konnen, und du entgehst der Gefahr, daß dein Taschenbuch dort megen der alten Monatsnamen verdächtig, wohl gar verboten werde durch ein eigenes Gesets. Die Sahrs= aabl streicht man leicht aus und schreibt: Ueberfluffi= ges Taschenbuch überhaupt, oder - für das ge= genwärtige Sahr.

Diefer Einrichtung gemäß haft bu von mir für bas folgende Sahr, 1801, zu erwarten: Bier Samm= lungen überfluffiger Gedanken — Nesthetische für den Frühling; Skeptische und vielleicht transscendental=
populäre für den Sommer; Politische für den Herbst,
und Moralische für den Winter. Letztere hoffe ich
nach der Idee einer Unglückseligkeitslehre
zu bekommen, womit ich schwanger gehe. — Die
Leser mögen dann jede Sammlung wieder vertheilen
nach Monaten. Ich verspreche wenigstens drei Ge=
danken für jede Jahrszeit.

In der Folge konnen zur Abwechslung, anstatt ber vier Sahrszeiten, die vier Welttheile genommen werden, oder die vier Climate. Letteres wird den Vortheil haben, daß dadurch das Taschenbuch in zwei Theile zerfällt, und eine nordliche und fudliche Salfte bekommt. Sede Halfte zerfällt dann wieder in drei Theile, welches die Mannichfaltigkeit vergrößert, die Ruhepunkte vermehrt, einen reicheren Plan giebt, und den Abgang der Monate den Migvergnügten gewiffermaßen erfett. Diefe wirkliche Berbefferung kann füglich noch einige Sahre aufgeschoben bleiben, und ich bitte, daß du sie aufgeschoben fenn laffest, menigstens bis zum An trois des überfluffigen Saschen= buchs. Für das An deux liefere ich ein für allemal nicht mehr benn vier Sammlungen von überfluffigen

 $\mathfrak{F}$ 

VI.

Gebanken, und zwar in Beziehung auf die Sahrszeiten. Daß eingetheilt sen, ist die Sache; Zahl und Name sind ziemlich gleichgultig; das sehen wir am Herodot, der seine Geschichtsbucher nach den Musen gezählt und benannt hat. Warum solltest du nicht Nehnliches durfen?

Willsahrst du mir, und wirst nicht ungetreu den vier Jahrszeiten für die Welttheile oder die Climate, so halte ich an meiner Seite Wort, so ge= wiß ich heiße

Friedrich Beinrich Jacobi.

## Fliegende Blätter.

Erste Abtheilung.

Bei Anlas ber Briefe Johannes von Müller's an Bonstetten, sagt Mehberg: "Was für bas Publikum geschrieben ist, kann ausgebildeter, abgerundeter, im Ausdrucke gewählter sepn. Die unwillkührlichen Aeußerungen der Gedanken, im Momente, da sie hervortreiben, ergreisen mit einer unwiderstehlischen Kraft." Eingebenk dieses sehr wahren Wortes, habe ich an den hier erscheinenden, zu sehr verschiedenen Zeiten flüchtig hingeworfenen Sprüchen weder biegen noch bessern wollen. So wie sie ursprünglich allein zu mir felbst gesprochen wurden, gebe ich sie treu am späten Abend meines Lebens weister: für dieß Mal nur einige aus dem großen Vorrath herausgesloosete Blätter.

Sch strebe nicht barnach, bem Leser bie Zeit zu verkurzen, sondern vielmehr denjenigen zu helsen, denen, wie mir selbst, die Zeit schon überall zu kurz ist.

Ich vertrage mich leicht mit Sedem, der sich mit sich selbst verträgt.

Wir ehren die gute und wir verachten die bose Lust. Der am Guten Lust hat, ist ein guter, der am Bosen Lust hat, ein boser Mensch. Die gute oder bose Lust eines Menschen macht seinen Charakter aus.

\* \*

Was nennst du eine schone Seele? Eine schone Seele nennst du, die das Bessere schnell gewahr wird, rein heraushebt, unbeweglich festhält.

\* \* \*

Es ist abgeschmackt, zu sagen, man hasse und verachte die Menschen, liebe und ehre aber die Mensch= heit. Ein Allgemeines, ohne ein Besonderes, eine ehr= und liebenswürdige Menschheit, ohne ehr= und liebens= würdige Menschen, ist ein Hirngespinst, ein Unding.

\* \* \*

Es ist die Sitte der Tugend, die Fehler vortresslicher Menschen nicht anders als mit einer gewissen Furchtsamkeit und Scham zu bemerken; es ist die Sitte des Lasters, Frechheit mit dem Namen der Wahrheitsliebe zu decken.

\* , \*

Alle Vorurtheile ablegen, heißt alle Grundsätze ablegen. Wer keine Grundsätze hat, wird theoretisch und praktisch durch Einfälle regiert.

Wir begehren nicht das Angenehme zu erst, son=
dern wir begehren ursprünglich ein unserer Natur ge=
mäßes Unbekanntes, von dem wir nur durch Ahnung
wissen, durch den weissagenden Trieb. Eine unserer
Natur gemäße Handlung wird als solche durch die
Empfindung der Lust bezeichnet; sie ist das Wort
zur Sache. — Ein ganzes Regiment trägt einerlei
Rleidung, und dieß heißt man seine Unisorm; aber die
Unisorm ist nicht das Regiment. Es giebt keine frei=
willige Handlung des Menschen, die nicht mit eini=
ger Lust verknüpft wäre, die nicht diese Unisorm
trüge; darum aber ist es doch nicht wahr, daß der
Mensch nur die Lust sucht und davon ausgehe.

\* \_ \*

Der Mensch, erzählt Mose, wurde zuleht erschaffen; vor ihm alle Thiergattungen.
— Diese Ordnung wird noch jest in jedem einzelnen Menschen wiederholt; — er folgt zuerst den thierischen, den gröberen Trieben; der thierischen und gröberen Lust; — aber er ist zur Unsterblichkeit gesichaffen, und kann den Weg zur Unsterblichkeit sins den. — Er kann aber auch thierischer als ein Thier werden, und die Mittel der Unsterblichkeit gebraus

chen, um fterblicher zu werden, und sich Leiben, Rrankheiten zuzuziehen, von welchen das Thier ver= schont bleibt; er kann "mit Waffen bes Lichts das Reich der Finsterniß und Barbarei ausbreiten." Berder bemerkt in der altesten Urfunde, daß Udam nach dem Falle sich in das Leb en ber Thiere gekleidet. — Durch Triebe wird ber Mensch geleitet, und alle seine Triebe ge= horen zu seiner Natur. Der Trieb aber, der ihn zum Menschen macht, der ihn aussondert, ist sein eigentlicher, seinem Geschlecht angehöriger Lebenstrieb, fein Trieb zu einem hoheren Leben. Schon in der bloßen Perception &= Kahiakeit, die man als der Empfindungs=Kahigkeit entgegenge= sest betrachten kann, ist dieser Trieb spurbar; denn die Perceptionsfähigkeit, das Vermogen, die Gegen= stånde aus sich herauszustellen, sich über sie zu erhe= ben, um sie zu betrachten, sift objectiv, und die Grundlage zu des Menschen koniglicher Burde; sie schlägt den ersten Funken einer Liebe, die fich von dem, was wir Luft nennen, fo fehr un= terscheidet, daß jene diefer Biderftand thun und fie überwinden fann. - Der

ernste Beobachter sindet von Anfang bis zu Ende überall dieselbe Dekonomie. — Das Innere des rein menschlichen Triebes aber, als eis gentlicher Sit der Freiheit, als das Gesheimniß der Substanz, ist uns unersorschlich.

## \* \*

Es giebt kein Ding in der Welt, zu dem man eine Lust und Liebe, die immer durchhielte, fassen könnte. Darum ist Treue nothig, und ein fester Muth, den die Seele sich selbst zu machen lernen muß. Wer dieß lernt, erwirdt Freiheit, erwirdt etwas von der großen Eigenschaft, sein Leben zu haben in sich selbst, welches der eigent-liche Stein der Weisen ist.

## \* \_ \*

Die Ueberlegung sagt uns nicht, was gut, son= bern was besser ist. Was besser als besser ist, heißen wir das Beste. Das Positive, was gut ist, sagt mir allein der Instinkt. Er ergreift unmit= telbar das Gute und halt es sest. — Das Vermögen zu urtheilen sest ein Vermögen zu vergleichen zum voraus; doch giebt es ein erstes Urtheil, wenn man es so nennen will, ohne Vergleichung, welches der Instinkt fällt, indem er am Guten haften bleibt, es un mittelbar ergreift und festhält. Der Instinkt jeder Gattung bezieht sich auf die Erhaltung der Gattung, auf das, was sie leben dig macht und erhalt.

## \* + \*

Das Geheimniß bes moralischen Sinnes und Befuhls ist das Geheimnis des bleibenden Lebens, im Gegensat mit unferm gegenwartigen Dasenn, bas vorübergebend ift, wir mogen uns dawider strauben, wie wir wollen, und zum Tode führt. In dem mo= ralischen Gefühl ist eine Uhnung von Ewigkeit. - Ich weiß nichts Erhabeneres und Tieferes, als den neutestamentlichen Ausspruch: unser Leben ift ver= borgen mit Christo (bem Gottmenschen) in Gott - unstreitig ift unser Leben, wenn anders ein wahrhaftes Leben in uns ist, tief in uns ver= borgen - bennoch befiehlt es apodiftisch feine Erhal= tung, befiehlt uns, daß wir es an's Licht brin= gen sollen. Glaube und Erfahrung ist also ber einzige Weg, auf bem wir zur Erkenntniß ber Bahr= heit gelangen konnen. — Allerdings ein mystischer und bem Brutalismus gang unausstehlicher Weg.

Wir muffen und selbst weh thun konnen, wenn wir zu Ingend und Ehre gelangen wollen. Muth, Herzhaftigkeit ist dem Menschen vor allen Dingen nothig.

### \* \* \*

Was ist es, das wir an einem Bayard, Mon=
trose, Ruyter, Douglas, an den Freunden Ci=
mons, die sich bei Tanagra opferten, bewundern?
Das bewundern wir an ihnen, daß sie nicht an ihrem
Leibe hingen, sondern allein das Leben ihrer Seele
lebten. Sie waren nicht das, was der
Zufall aus ihnen machen wollte, son=
dern was sie selbst zu seyn beschlossen
hatten. Derjenige, vor dem das Geset,
dem er solgen will, nicht wie ein Sott
dasteht, der hat nur einen todten Buch=
staben, der unmöglich ihn beseelen kann.

### \* \*

Eine jede Tuchtigkeit zu einem Zweck ist eine Tugend. Die Frage nach der höchsten Tugend ist, die Frage nach dem höchsten Zwecke. Der Rang der Tugenden muß also nach dem Rang der Zwecke bestimmt werden. Um das System der Zwecke zu fin=

ben, muß ergrundet werden, was die Bestimmung des Menschen, sein hochstes und letztes Ziel ist.

\* \*

Man erkennt den Weisen an der Wahl der Zwecke, die er sich vorsetzt; den Klugen an der Wahl der Mittel, um zu seinen Zwecken (weisen oder unweisen) zu gelangen. Woran aber sind die Zwecke selbst zu erkennen? Soll die Wahl des Weisselsesten entscheiden, so können wir nicht sagen, wie eben gesagt worden, daß der Weise an seinem Zweck erkannt werde. — Semper idem velle, atque idem nolle. Aber welches ist dieses Eine und ebendasselbe, welches immer gewollt werden soll? — Es ist die Ehre Gottes.

\* \*

Kalte Ueberlegung ist sehr gut, wo nur der ver= håltnismäßige Werth der Mittel, das Mehr oder We= niger ihrer Zulänglichkeit zu einem gegebenen Zweck abgewogen werden soll. Bei der Wahl eines Zweckes aber, wenn man sich diesen erst vorzusesen, sich für ihn zu entschließen hat, ist es ein Anderes. Das Vermögen vergleichender Erwägung will da nicht zureichen. — Kalt ist der Verstand, die Vernunft aber eine zugleich erwärmende und erleuchtende Flamme. Zur Wahl des besten und hoch sten Zweckes gehört Virtuosität, gehört jene Prudentia der Alten, die deswegen von ihnen zur ersten der Kardinaltugenden gemacht wurde. Wer nur ein Mann allein mit dem Verstande ist, der ist ein blos gemeiner Mann. Sic volo, sic jubeo, spricht die Vernunft, und hat über ihre Absichten dem Verstande keine Rechenschaft zu geben.

## \* \*

Es ist der Wurde des Menschen gemäß, die Begierden in Unterwürfigkeit zu halten, sie zu beherrschen. Das Gefühl der Würde liegt aber nicht in dem Beherrschen als solchem, sondern in dem, wodurch beherrscht wird; in dem Bewußtseyn einer höheren Bestimmung. Der Mensch kennt ein höheres Gut, dieses siegt, nicht sein Wille.

#### \* \* \*

Tede Activität sest sich eine Passivität vor, jede Arbeit Genuß. — Aber jeder Genuß sest ein Bedürf= niß voraus, und so wie dieses gestillt ist, hort der Genuß auf. Alle Lust ist nothwendig verganglich.

Uns felbst genießen wir aber nur in unserer Arbeit, in unserem Thun, und unser bester Genuß ist unser bestes Thun.

Welche Liebe geht über die Liebe einer Mutter zu ihrem Kinde, und welche Lust über die tägliche unun= terbrochene, die sie an ihm hat?

Konnen wir im Grunde etwas Anderes genießen, als uns felbst? — Allerdings! Aber diese Frage aus einander zu setzen und lehrreich zu beant= worten, ist schwer.

### \* \* \*

Das Gewissen ist nichts Anderes als der gewisse Geist entscheidet aber in der Wissenschaft, in der Kunst, in der Staatsverwaltung, mit einem Worte, überall, und nicht blos in der Moral.

#### \* , \*

Sich selbst kennen, heißt barauf merken, daß wir nicht von uns selbst sind, und die Wahrheit nicht in und an uns selbst haben, sondern daß wir sie wo anders her empfangen mussen, daß wir sie zu Lehen tragen. Das ist ein unbedingtes Gesetz für den Menschen, daß der Gedanke in ihm herrsche, daß sein Geist im= mer oben schwebe über den Gegenständen; — sie sol= len nicht ihn, sondern er im Gegentheil soll sie in Be= sit nehmen. — Er soll Alles sammeln in seinem Geist.

\* \*

Der Mensch kann nur einen festen Sinn haben, ein bloßer Vorsatz läßt sich nicht fassen, und darum auch nicht behalten. Ein reiner Vorsatz ist ein Unding.

\* \* \*

Wir können aus Vorsatz weder lieben noch has= sen, wohl aber mit Vorsatz.

\* \* \*

Der Mensch maßt sich das Vermögen an, bestän= big zu seyn aus eigener Kraft, und seit darein seine Ehre. Ein Mann von Wort, und ein Mann von Ehre seyn, ist gleichbedeutend. Wer einen Vorsatz fassen und dabei bleiben, aus Entschluß handeln kann, ununterstüßt von gegenwärtiger Neigung, ja der gegenwärtigen Neigung, Gemüthsbewe= gung, Leidenschaft sogar entgegen, von dem sagen wir, daß er Character habe, daß er ein Mann sey. Wir verachten ben Menschen, ber jedesmal nur das ist, was die Dinge, der Zufall, die Umstände aus ihm machen, den Veränderlichen, Unbeständigen, Wankelmuthigen. Wir achten denjenigen, der den Dingen und den Eindrücken, die sie auf ihn machen, Widerstand zu thun, sein Selbst ihnen gegenüber zu behaupten weiß, der sich von ihnen unterzrichten, aber nicht verwandeln läßt.

\* \* \*

An Menschheit glauben, einem Freunde unbebingt vertrauen, nennen wir groß und edel; Unglaube,
Zweisel, Verdacht haben etwas Rleinliches, Unedles;
sie stammen aus der Furcht. Ein edler Muth also
glaubt und vertraut. Er glaubt und vertraut nicht,
weil er ein guter Rechenmeister ist; sein Glaube,
sein Vertrauen ist eine Kraft des Gefühls, nicht
eine kalte Ausübung des Verstandes. Diese Kraft
geht vielmehr gegen den Verstand an, indem sie über
benselben sich erhebt.

\* \* \*

Wenn der Mensch in der Kreatur bleibt, so ver= sinkt er vorwärts und rückwärts in das Nichts. Wenn Gefühl und Empfindung verschwinden, so bleiben Worte und Ceremonien übrig und machen sich wichtig.

Ein gesittetes Betragen heißt ein gleichförmiges, beständiges Betragen. — Was Allen auf gleiche Weise gut dunkt, das wird zur Sitte. Ungesittet heißt ein Mensch, der sich an das, was Sitte ist, nicht kehrt.

## \* \* \*

Wo Sitte ist, da herrscht über die Sinnlichkeit Vernunft. Und umgekehrt, wo die Vernunft anfängt über die Sinnlichkeit zu herrschen, da entsteht Sitte.

## \* \* \*

Was heißt Sittenverfall?

VI.

Der Sittenzustand eines Wolks ist gut, wenn das, was die Gesetze verordnen, aus angewöhnter Ueberzeugung und Neigung gern gethan wird. Es muß unmöglich scheinen, daß ein Einzelner anders empfinden, urtheilen und handeln könne, als die ansbern Alle, wenn er nicht den Verstand verloren hat und ein Nichtswürdiger ist. Die allgemeine Meinung über das, was wahr und gut sen, muß ein der Vernunft gleiches Unsehn haben. Sobald dieser Glaube wankt, und mit ihm das Unsehn der öffentlichen

R

Stimme, tritt der Sittenverfall ein. Eigendunkel darf nun hervortreten und sich horen lassen; Eigen= wille sich in Ansehn setzen; die heilige Scham versschwindet, ihr öffentlicher Altar ist verwüstet. — Summa: der Mensch muß etwas über sich erkennen, das seine Meinung und seinen Willen regiert.

Der erste Grad der Sittenverderbniß ist, die öffentliche Meinung nicht mehr zu achten; der lette, die Abwesenheit einer öffentlichen Meinung. Zeder thut alsdann, was ihm gefällt, und seinen Lüsten nach= zuhangen, dunket Jedem recht: es ist keine Sitte mehr im Lande.

### \* \* \*

Perfectibilität soll den Menschen vom Thiere un= terscheiden. Hat der Mensch als Gattung sich ver= vollkommnet, oder hat er überall nur mißlungene Bersuche seiner Berbesserung angestellt?

#### \* \* \*

Es ist eine besondere Einbildung unserer heutigen Philosophen, daß sie glauben, durch gewisse Einfälle, die ihnen gekommen sind, wurden sich die Unvollkom=menheiten der menschlichen Natur überwinden lassen. Vernunft hat der Mensch immer gehabt, und auch

immer, wie jest, barnach gehandelt, nicht weniger und nicht mehr; nur feine Lage, feine Um= stånde, folglich feine Leidenschaften, find nicht immer dieselben. Wir find vermittelte Wesen, und haben beswegen auch unaufhörlich mit Mitteln und Zwecken zu thun, welche nie die letten Mittel und die letten Zwecke sind. In diesem Berftande andern sich auch unsere 3mede oft, und es kann mit Wahrheit von uns gefagt werden, daß wir uns beffere, vernunftigere vorseten, welches aber mehr nicht fagen will, als daß wir schicklichere Mittel gefunden haben; beffere Maschinisten oder Mechani= ker geworden find. Der Mensch selbst wird nicht dadurch gebeffert, und seine eigentlich en letten 3mede, die auf lauter Bedurfniffe, lauter Glend sich beziehen, bleiben dieselben. Dieß wird fehr bei dem Lobe, das man den Fortschritten der Vernunft ertheilt, außer Ucht gelassen.



Sind nicht alle Tugenden geworden, ehe sie Ra= men hatten und Vorschrift? Das Buch des Lebens will geschrieben seyn, ehe man ihm ein Register an= hangen kann. Dergleichen hinten nach gemachte Re= gister sind unsere Sittenlehren, und sie werden in der Regel von Leuten gemacht, die vom Buche nichts verstehen. Andre, die auch nichts davon verstehen, glauben, das Register sen die Grundlage des Buchs, und die Aunst, darin aufzuschlagen, die wahre Aunst zu leben. Sie schlagen aber darin immer nur für Andre auf, nicht sür sich. Es ist etwas ganz Andres, was die Menschen in ihren verschiedenen Lagen treibt und lenkt, sie einig oder uneinig mit sich selbst und Andern macht. Wo Einheit der Zwecke entsteht, da wird Harmonie, da entsteht Sitte und beweiset sich als eine Macht.



Das Leben ist nicht eine gewisse Gestalt des Leisbes, sondern der Leib ist eine gewisse Gestalt des Lebens. Der Leib verhält sich zur Seele, wie sich das Wort zum Gedanken verhält.



Das vernünftige Wesen besteht im Vernehmen seiner selbst; es geht in sich selbst zurück. Was es vernimmt, in so fern es durch Sinnlichkeit bedingt ist, heißt es Natur; was es vernimmt, in so fern es

durch Sinnlichkeit nicht bedingt ist, heißt es Gott= Liches Wesen.

Alles, was ben Menschen über die Sinnlichkeit erhebt, kommt aus der Vernunft, wenn es auch mit noch so viel Sinnlichem vermischt ist.

### \* \* \*

Die Aufklärerei verschmäht Beides, das Sinn= liche und das Uebersinnliche. Das Wahre und das Gute liegtihr in der Mitte, im Worte. Sie erkennt den Menschen daran, daß er spricht; er ist ihr ein redendes Thier. Alles Unaussprechliche ist ihr ver= dächtig; über die sinnliche Erfahrung hinaus hat sie weder Vertrauen noch Glauben.

#### \* \* \*

Die wahre Auftlarung ist diejenige, die den Menschen lehrt, daß er sich selbst ein Gesetz ist; die wahre Kultur ist diejenige, die ihn gewöhnt, diesem Gesetz ohne Rücksicht auf Belohnung und Strafe zu folgen.

#### \* \* \*

Was heißt bas: man foll die Wahrheit über Alles achten, wenn es mehr heißen soll, als: ich foll das Gute über Alles lieben? Aber welches Gute? Dhne Zweifel das mahre mefentliche Gute.

Das Gute, das nicht blos für oder wider etwas Anderes gut ist, wird um sein selbst willen geliebt. — Das Wahre, unter derselben Bedingung, auch? — Allerdings! denn es ist Ursprung des Seyns, und in ihm allein ist das Seyn.

### \* \* \*

In einem Zeitalter, worin das Gute und das Wahre für zwei verschiedene, einander oft im Wege sepende Dinge gehalten werden, muß Alles wider einander laufen.

## \* \* \*

Alle Gesetze, in dem Ursprung ihrer Kraft bestrachtet, sind despotisch: Sic volo, sic jubeo. Gessetze des Willens sind nicht Gesetze, die der Wille empfängt, sondern die er giebt. Ueber dem Willen ist nichts; in ihm ist das Leben ursprünglich. Wie sollte ein Gesetz einen Willen hervorbringen können? wo dieß zu geschehen scheint, wird schon ein gesetzgebender Wille vorausgesetzt, der in dem gegenwärtigen Fall als ausübende Gewalt erscheint.

"Der Friede ist das Meisterstück ber Vernunft," fagt Joh. Müller. — Dieses ist nicht nur wahr in Beziehung auf die bürgerliche Verfassung, sondern in jeder Beziehung.

\* \* \*

Die Menschen suchen nicht Wahrheit, Gerechtig= feit, Freiheit; sie suchen nur sich selbst: und wüßten sie nur sich selbst recht zu suchen!

\* \*

Was haben die Menschen nicht Alles versucht und angewendet, um ihre Einheit, das Seyn und Bleiben ihres Ichs sich einander gegenseitig zu versburgen! Alle bürgerliche Ordnung hat zur ersten und letzten Absicht, daß der Wille von heute auch für morgen gelte. Darum war allen Völkern Religion so heilig. Sie fixirten dadurch die Wansbelbarkeit ihrer Natur.

\* \* \*

Wer sich nicht selbst helfen kann, sucht Schut bei Undern gegen Dienst, Unterwürsigkeit, allerlei Dank: so sind Obrigkeiten, Richter, Hauptleute ent= standen. Das Recht ist zuerst bei dem Gewaltigen ge= sucht worden, er half es finden. Die ersten naturli= chen Gewalthaber waren Bater, hernach Familiensfürsten — Patricier zu Rom — später Landsassen. —
Der sich selbst helsen konnte, wurde höher geachtet,
als der Hülfe suchen mußte bei Andern. Daher gesichieht es bis auf den heutigen Tag, daß man sich
mehr dünkt durch Stärke als durch Gerechtigkeit, denn
die Gerechtigkeit macht gleich.

# \* \* \*

Sobald der Mensch ansängt, Andern nicht mehr zu glauben, als er sich selbst glaubt, so hat alles Gouvernement de consiance ein Ende.

# \* \* \*

Die Absicht der Staatsverfassungen, in so fern sie auf Vernunft gegrundet sind, ist: der reinen praktischen Vernunft einen Leib zu geben. Die Sittenslehre allein vermag das nicht; sie muß außerlich absgefaßt, verkörpert werden, durch außerliche Anstalten, die ihre eigenthumliche Kraft, ihr Selbstdassen, so viel wie möglich entbehrlich machen.

Der Mensch halt die menschlichen Gefühle höher, als die ausgesprochenen Gesetze, von welchen diese Gefühle beherrscht werden sollen. Vater=, Rinder= und Freundesliebe, Treue, Erbarmen, legt er allen Pflichten dergestalt zum Grunde, daß er nicht allein Ausnahmen von dem Gesetze um ihretwillen duldet, sondern sogar die Stårke der Seele tadelt, welche durch den Begriff sich über jedes Gefühl erhebt. Die bürgerliche Gesetzebung gestattet sogar, daß man für Freunde und Verwandte partheiisch sen, und wir würden denjenigen nicht bewundern, sondern verachten, der sich rühmen würde, über alle Ansechtung dieser Art erhaben zu senn.

## \* \* \*

Wie ein Gesicht schon wird, daburch, daß es Seele, so die Welt dadurch, daß sie einen Gott durchscheinen läßt.

### \* \* \*

Wie mir mein eigenes Selbst auf eine unbegreif= liche Weise gegenwärtig ist, so ist mir auch Gott auf eine unbegreisliche Weise gegenwärtig.

### \* \*

Der Instinkt harmonisirt das Innere der Thiere, Religion das Innere des Menschen.

Durch das Dunkel der Weltbegebenheiten fahren

zuweilen Blige, welche die Wolken zerreißen, und den Himmel, Gottes Wohnung, eröffnen. Im Herzen des Menschen, in seinem Geiste, entzünden sich diese Blige und fahren auswärts.

#### \* \* \*

Gottahnlichkeit, Gottgleichheit. Es ist ein gro= ßer Unterschied, wenn Christus sagt: Ihr sollt voll= kommen seyn, wie euer Vater im Himmel vollkom= men ist; und wenn der Teufel zu unsern ersten Ael= tern sagt, machet euch Gott gleich.

### \* \*

Der Mensch, als ein endliches Wesen, muß überall Natur, Endlichkeit zum Grunde legen. Er will sich nicht von der Natur befreien, sondern seine Natur frei machen, wenigstens sie ausstatten mit Freiheit.

#### \* \* \*

So gewiß wir in der Zeit als unserm Element dergestalt leben, daß wir uns keinen Augenblick als außer ihr denken konnen, ohne zugleich zu denken, daß wir aushören zu seyn; so können wir uns doch eben so wenig ganzlich als Kinder der Zeit und in ihr allein gegeben denken. Wir haben im Gegentheil von einem Außerzeitlichen das innigste Bewußtseyn;

wir nennen es in uns das Selbst; außer uns Gott; was aber in der Zeit ist, Natur oder das Bergängliche. Alles Bergängliche ist in einem Un= vergänglichen gegeben, und sest es voraus, oder es wäre gar nicht. Wir leben dadurch, daß wir un= aufhörlich die Ewigkeit unterbrechen, einen Anfang und ein Ende sehen.

## \* \* \*

Nichts erschreckt den Menschen so sehr, nichts versfinstert so sehr seinen Seist, als wenn ihm Gott aus der Natur verschwindet, wenn Gott sein Angesicht vor ihm verbirgt, wenn Absicht, Weisheit und Güte nicht in der Natur zu herrschen scheinen, sondern nur blinde Nothwendigkeit oder dummes Ungefähr.

#### \* \*

Wie der Mensch instinktmäßig die Gesichtszüge, die Gebärden und Laute seiner Mitmenschen auslegt und so zur Sprache gelangt; eben so instinktmäßig legt er auch die Natur aus. Wie die Menschen sich einander durch, von der Natur eingesetzte, nicht durch sie selbst erst erfundene Ausdrücke ihres Innern ursprünglich mittheilen und verstehen, so theilt Gott sich dem Menschengeschlecht mit, durch die Schöpfung.

Aus der Natursprache von Mensch zu Mensch entspringt eine kunstliche, durch willkührliche Zeichen, und er kann diese Kunst so mißbrauchen, daß er sich damit um die Absicht ihrer Einsehung betrügt. Eben so mit der Religion, die ihm in leere Gebräuche, zu= lest in Irreligion ausartet.

\* \* \*

Ohne Religion, wohin wollt ihr euch retten in einer Welt voll Tod, voll Schmerzen, voll feindfeliger Leidenschaften? Neid mit feinen Begleitern, Ber= laumdung und Schadenfreude fallen euch in jeder Lage an, sobald euch darin wohl zu werden anfangt, fobald ihr euch auf irgend eine Weise barin hervor= thut. Wohin ihr flieht, sind Ungerechtigkeit und Bos= heit die Starkeren. Euch selbst send ihr ungetreu; ihr konnt keine Neigung, keinen Borfaß, keinen belebenden und starkenden Gedanken nach Willführ fest-Alle Krafte und Machte des Verstandes bie= halten. tet ihr vergebens auf; der Berftand fann nur bearbeiten, fein überlegender Wille nur, was da ist, bald vereinigen, bald tren= nen. — Welch ein Troft also, wenn der Geist sich nicht zu etwas Unwandelbarem, zu etwas Ewigem

emporschwingen, wenn er nicht einen Glauben fassen kann, der die Welt überwindet? Die vollkommene Glückseligkeit ist nirgends: aber es wäre auch nirgends einmal Trost, wenn keine Religion wäre. Ueberall muß sich der Mensch mit etwas helsen; der Eine greift nach Ehre, der Andere nach Wollust, und zerstört sein Inneres. Reinigen und retten aber kann dieses nur Religion.

#### \* +

Der Mensch ist unausgesetzt bemuht, sich vom Stoffe zur Form, von der Wirklichkeit zur Möglich= keit, von der Welt zu Gott zu erheben.

### \* \* \*

Man kann ein Held keiner Art werden, wenn man nicht zuerst ein Held im Glauben ist.

Das charakteristische Zeichen des Genies ist das Bergessen seiner selbst durch das Leben in einer Idee. Das Leben in der Idee muß das eigene naturliche Leben ganz verschlingen.

Der Eine will, ungeduldig, immer nur vom Fleck kommen; ber Andere, geduldig, geht durchaus nicht vom Fleck, als um weiter zu kommen. Dieser wird sich an jeder neuen Stelle, als dem Ziele naher, zu behaupten wissen.

Man kann das Gedächtniß, durch Wiederholen zum Behalten, toll machen, wie man von einer Schraube fagt, daß sie toll geworden sey.

### \* \*

So lange der Mensch langsamer vergißt, als er lernt, macht er Fortschritte. Er hort auf Fortschritte zu machen und geht rückwärts, sobald er schneller und mehr vergißt, als er zulernen kann.

## \* \* \*

Bei dem eintretenden Alter erfuhr ich, wie nie zuvor, daß der lebendige Geist im Menschen Alles, und sein Wissen nichts ist.

### \* \*

In der Liebe strengen wir uns an, um Alles zu seyn, was wir seyn konnen vor dem geliebten Gegenstande; wir lernen durch sie die Scham vor uns selbst im hochsten Grade kennen. In der gewöhnlichen Verstraulichkeit ist es umgekehrt; sie hilft uns, uns wesniger vor uns selbst zu schämen; sie ist eine Gemach=

lichkeit; wir spannen und im Umgange mit bem Freunde ab, und sind gerade in seiner Gegenwart bas Wenigste, was wir seyn konnen.

\* \*

Sch greife ungern an, widerlege ungern, nicht allein, weil ich aus Erfahrung weiß, wie wenig die Wahrheit dabei gewinnt, sondern weil die Natur der menschlichen Erkenntniß selbst mich davon überzeugt. Eh' ich einen Irrthum darthun kann, muß ich die Wahrheit zu zeigen im Stande senn, welcher diesem Irrthum Abbruch thut. — Der Irrthum sür sich ale lein ist immer unsichtbar, seine Natur ist Lichtelosigkeit.

\* \*

Was im Geschmack der Zeit geschrieben ist, bedarf keiner Rechtsertigung; Einstimmung vertritt die Stelle der Beweise, dahingegen der grundlichste Widerspruch nur Zorn erregt.

\* \*

Nur die Gedanken, die der tiefste Ernst hervorgebracht und vollendet hat, nehmen eine heitere Form an. Sie machen den Menschen frohlich. Dieß ist das Geheimniß der sokratischen Ironie. Darum ist auch der Sinn für wahrhaft sokratische Pronie so selten-

## \* \*

Wenn wir sagen, daß etwas aus dem Nichts zum Dasenn übergeht, so verstehen wir darunter, daß eine bloße Conception realisirt wird. Wir setzen das Nichts in die Abwesenheit der Materie, des Stoffs, des Objects. Wo die Form den Stoff hervorbringt, die Gesstalt die Sache ausmacht, da erblicken wir Schöpfung. Wir sagen deswegen von dem Künstler, daß er erschafft. Zum Beispiele, der Maler erschafft seine Darstellung; sie liegt nicht in den Farben, sondern sie ist blos aus der Form entstanden, die im Geiste des Künstlers war.

# \* \*

Wenn die Kunst ihre Natur, d. h. ihr Princip, oder wenn sie ihr Princip, d. h. ihre Natur, sucht, so philosophirt sie über sich selbst.

Aus der Progression des Selbstbewußtsenns, das nothwendig reslectirend, folglich auch abstrahirend ist, entspringen alle Kunste.

Ich will lieber auf meinen eigenen Füßen auf dem platten Boden, und felbst auf einem niedrigeren Wege gehen, als ohne Füße seyn und auf den Hansbengetragen werden.

\* \*

Die Runft zerftort sich felbst, indem sie die Mit= tel ihrer Ausübung in Handgriffe verwandelt. — Es giebt Runftler, die es nur in Absicht der Mittel ihrer Runft sind, und darin fortfahren, Erfinder zu fenn; bieses allein erhalt bann noch einige Begeisterung in Wo auch diese Begeisterung aufhort, wird der Kunstler zum bloßen Arbeiter; es ist nichts Freies mehr in ihm und feinen Berten; er fennt alle feine Mittel und alle feine 3 wecke; fein himmel ist voll; was er nun hervorbringt, sind nur noch Bilder und Gleichniffe auf Erden. — Der Mann von Genie braucht immer neue Mittel, weil er immer neue Zwecke hervorbringt, und ein Ziel vor sich hat, das er selbst nicht kennt. Alle vorzügliche Beisteswerke werden darum auch große Kehler ha= ben; diejenigen ausgenommen, worin der Kunstler zulegt bei sich selbst stehen blieb, sich nicht mehr über sich selbst erheben, sich selbst nur nachahmen konnte.

Ein Mann von Geschmack ist ber, welcher bas Schone unmittelbar empfindet; das Gefühl des Schonen unmittelbar aus dem Schonen schopft. Man kann, nach einem angenommenen Mufter, wenn man viel Scharfsinn und Verstand hat, bis auf ei= nen gewissen Grad sehr gut beurtheilen, und fur Un= bere ausmachen, ob ein bestimmtes Runstwerk schon oder nicht schon zu nennen sen, das in wiefern, das minder oder mehr u. f. w.; aber wer dieß kann, ift barum noch kein Mann von Geschmack, und irrt nicht selten groblich. — Das Schone hat mit allem Ursprünglichen das gemein, daß es ohne Merkmal erkannt wird. und zeigt sich; es kann gewiesen, aber nicht be= wiesen werden.

# \*

Man erschöpft sich beim Erzeugen der Geisteskin= ber; schwächt die Darstellung in sich selbst durch die Darstellung für Andere, so daß man im eigentlichen Berstande die Wahrheit von sich giebt. Was man gemein macht, davon verliert man das Eigenthum. Begriffe sind mittelbare Vorstellungen — sie kön= nen die Sache, das Wahre in die Seele nur hinein bammern. Man vergißt, indem man Andre lehrt, und wird mit seinen Schülern wieder sein eigener Schüler, dadurch, daß man sich zu ihnen herabzulas= sen genöthigt ist. Es kann dahin kommen, daß man nur für wahr hält, was sich ihnen beibringen läßt. Dieß Alles gilt freilich nur von solchen Arbeiten, wo Wahrheiten aus dem Innersten der Seele hervorgez zogen werden. Bei den übrigen behält das docendo discimus seine Gültigkeit.

\* \*

Es geht uns mit den Begriffen wie mit dem Gelde; das allgemeine Zeichen verwandelt sich in unsferer Einbildungskraft in die Sache selbst, und wir ziehen es ihr vor, das scheindar allgemeine Mittel jedem besondern Zweck.

Der Geizist eine Wurzel alles Uebels.

\* \*

Wir schwindeln hinab und sinken in den Mittel= punkt des Nichts, d. i. der positiven Lüge, wenn wir das mit dem Gesühl aus dem Herzen verschwun= dene Wahre aus dem Verstande wieder herstellen wollen. Unser Weltspstem soll nur eine zerstörte Sonne senn. Der zergliedernde, zerreißende Verstand, wenn er schaffen will, ersinnt nur Zerstörung. — Von jester Erkenntniß muß der Mensch einen Theil zern ichsten, um sie zu fassen, denn er faßt nur im Begriffe, hat die Sache nur, in so fern er sie zum Worte herunter zu bringen weiß.

\* \*

Aller mittelbaren Bezeichnung muß eine unmittelbare, der kunstlichen Sprache eine natürliche vorhergegangen seyn. Je mittelbarer unsere Bezeich= nung, je kunstlicher unsere Sprache wird, desto verworrener und dunkler werden unsere Begriffe von Wahrheit.

\* \* \*

Wir können unsere Gefühle, diejenigen, die sich auf Objectives beziehen und Realität bewähren, nicht anders in uns besestigen, als mittelst eines Bezgriffes, den wieder nur das Wort sest hält; oder mittelst eines Bildes. Das Wort aber ist unverzmögend, das Gefühl jedes Mal wieder zu erwecken, und so geschieht es, daß wir mißtrauisch werden gegen das Wesen, und es selbst für ein bloßes Wort

halten. Das Bild hat andere Gebrechen. Der sich an Bilder hangende Mensch lauft Gefahr, das Bild für das Wesen zu halten, in Schwärmerei, Abgot= terei, Aberglauben zu gerathen.

\* \*

Die Sprache ist so wenig zu dem blos sinnlichen und thierischen Behelf gegeben, als die Zunge blos zum Essen.

\* \*

Alles Philosophiren ist nur ein weiteres Ergrun= ben der Spracherfindung.

\* \*

Die Einen erwarten von einem gewissen Buch=
staben mehr als sie sollten, die Andern surchten da=
von mehr als sie sollten. Beide messen ihm eine Kraft
bei, die er nicht hat; wollen ihn mit Gewalt ein=
schen oder wegschaffen, merken nicht darauf, wie er
in jeder Absicht nur zufällig ist, wichtig allein durch
seine Bedeutung. Dieser gegenseitige Eiser hat große
Aehnlichkeit mit demjenigen, der ehemals die Bilder=
diener und Bilderstürmer gegen einander beseuerte.

\* \*

Es ist oft eine solche Stille in mir, eine so tiefe

Besinnung, daß ich es nicht aussprechen kann, wie zerstreut mir alle Menschen, die ich vor mir sehe, er= scheinen. — Keiner horcht.

\* \_ \*

In der Natur, überhaupt in der Wirklichkeit und Wahrheit, ist Alles positiv. Im Verstande und seiner Möglichkeit ist Alles negativ, denn im Versstande steht Alles unter Begriffen, und die umfassendsten sind immer die leersten. Das Weiße, woshin der Verstand zielt, das er treffen will, ist das Nichts; oder das All, minus Diversität, Individualität, Personalität.

\* . \*

Weil der Mensch in Widerspruch mit sich selbst gerath, darum philosophirt er. Er verliert auf unzählige Weise den Zusammenhang seiner Wahr= heiten, d. h. sie gerathen ihm mit einander in Wider= spruch, vertilgen sich gegenseitig. Hier tritt das Gesetz des Stärkeren ein. Aber die Stärke der einen Wahrheit ist nicht die Stärke der andern, sie haben nicht einerlei Kraft— Wahrheit ist Klarheit — Was nun im höheren und höchsten Grade positiv sen, darüber ist der Streit.

Dem einen Menschen erscheint dieß positiver, dem andern jenes. Ja in demselben Menschen kann heute dieß positiver seyn, morgen ein Andres. — Geschieht dieß häusig, so geräth der ganze Verstand des Menschen in Verwirrung; er findet nirgend, woran er sich standhaft halten könne.

\* \*

Es ist ein wunderliches Vorgeben, daß man die Wahrheit ganz uneigennühig suche. Der Mensch sucht sie uneigennühig, wie man vom Thiere sagen könnte, daß es uneigennühig sein Futter suche, blos zu Folge eines Triebes. Der Mensch sucht die Wahrheit, weil ihn die Unwahrheit tödtet, hernach, weil er seinen besten Empsindungen und Wünsschen einen Grund sucht; er will zur Quelle hin des Guten, des Schönen, der Wahrheit und des Lebens.

\* \*

Was heißt: man soll die Wahrheit nur um ih=
rer selbst willen suchen und ihr Alles ausopfern? Ist
es ein Gebot des Instinkts, oder sehe ich etwas,
wornach ich strebe? — Die Absicht der Philosophie,
sagt man, ist blos Selbstverständigung. So erscheint
es in der Resserion. Ihr Ursprung aber ist, daß uns

ein Widerspruch entsteht, daß wir doppelt sehen, daß eine Wahrheit uns genommen wurde, die wir wieder haben wollen; wir sehen uns um nach der Wahrheit, die uns entstoh. Einen ursprünglichen bloßen Vorwitz giebt es nicht, wohl aber ein ursprüngliches Interesse. — Wir sinden uns in der Wahrheit, und werden nur allmählig gewahr, daß wir sie nicht ganz besaßen.

### \* \*

Won benen, welche sich ruhmen, daß sie die Wahrheit suchen, blos um der Wahrheit willen, su= chen die mehresten nur ein System; und wenn sie nur irgend eins gefunden haben, so sind sie zufrieden.

## \* \* \*

Thr sagt, die Sinne betrügen uns. Ich frage, was redet denn die Wahrheit zu uns? — Etwa das, was uns gar nichts sagt und vorweist? — Das ist die Frage: hat die Vernunft als solche etwas vorzu= weisen? — Wenn hinter dem Truge keine Wahrheit zu sinden ist, so losset uns den Trug.

Der vernünftige, nachforschende Mensch sucht be-

ståndig den Zusammenhang des Zusälligen mit dem Rothwendigen, d. h. er sucht, wie der Theil, den er wahrnimmt, mit dem Ganzen, das er nothwendig voraussehen muß, zusammenhangt. Indem er das Ganze zu dem Theile findet, oder dem Theile im Ganzen sen seinen Ort anweiset, gewinnt er Erkenntniß. — Ich erkenne, heißt: ich ersahre, daß ich schon kannte.

\* \* \*

Wenn der Mensch fagt: ich felbit, fo icheint er unter dem Selbst eigentlich den sinnlichen, den empfindenden Menschen zu verstehen. — Wer bas Selbst außer Ucht zu laffen weiß, nahert sich einer reineren, nahert sich ber gottlichen Ratur. - Das Thier hat ein Gelbst, kann aber nicht sagen: Ich felbst, weil es nicht sagen kann: 3ch = ein = Underer. Hierzu wurde die Vorstellung eines Ich erfodert, dem sowohl das Ich = selbst als das Ich = ein = Anderer übergelegt werden konnte. In dem Thiere bemerken wir eine bloß sinnliche Ueberlegung. Es empfindet die Beschaffenheiten der Dinge in Beziehung auf es selbst, die Veranderungen, die fie in ihm hervorbringen, nicht seine eigene schaffenheiten in Beziehung auf die

Dinge: ihm fehlt die Erkenntniß des Guten und Bofen.

## \* \*

Vernunft ist das Bewußtsenn des Geistes. Wer die Vernunft verliert, der verliert sich selbst, das Selbstbewußtsenn, das eigene Senn und Bleiben, die Person. Personlichkeit ist also von Vernunft, Vernunft von Personlichkeit unzertrennlich. Wer sich einem Uffect überläßt, den er nicht zuvor sich felbst überlegt, am Guten gepruft, und ihm das Maß bestimmt hat, der handelt unvernünftig. Mit der Bernunft ist also nothwendig Freiheit verbunden, und das Bewußtsenn der Perfonlich feit ist das Bewußtsenn der Freiheit. Die Freiheit, deren sich das vernünftige Wesen bewußt ift, besteht barin, daß er sich das Bermogen zu= schreibt, seinen sinnlichen Begierden und Reigungen zu widerstehen, daß es sich von der materiellen Welt isoliren fann. Der Beift fann feinen Ror= per von sich werfen. — Dhne Vernunft han= deln, ift thierisch; wider die Bernunft handeln. lafterhaft; denn in dem Ausdruck, wider die Bernunft handeln, ist enthalten, daß die Bernunft gegenwärtig ist, wider die Handlung protestirt, ihre Macht anbietet gegen widerrechtliche Gewalt: die hoch ste Gewalt auszuüben ist ihr Beruf, ihre Bestimmung.

\* \* \*

Tolle, verkehrte, unfinnige Gedanken. Man kann sich toll, man kann sich wahnwißig und unsin= nig denken, durch Denken sich um die Absicht des Denkens bringen. Das Denken als Denken bringt also in sich und durch sich allein nichts Wahres und Gutes hervor. — Aber alles Wahre und Gute muß doch wenigstens im Menschen von einem Denken be= gleitet fenn. Gedankenlos handeln, heißt thierisch handeln. Bas giebt nun dem Gedanken feinen Was ist im Menschen über dem Werth? Gedanken, um ihn zu prufen, um ihn als einen wahren und guten Gedanken zu bestimmen, ihn als einen solchen auszumachen? Wir heißen dieses Bermogen Vernunft. Die Vernunft soll schlichten zwischen Schein und Senn, denn sie selbst ist bas Wesende.

\* \*

Ber fur sich selbst philosophirt, dem stoßen bei

jedem Schritte Schwierigkeiten auf, wovon derzenige, ber nur für die Schule philosophirt, nichts erfährt.

\* \*

In meinen jungeren Jahren stand es in Ab=
sicht der Philosophie so mit mir, daß ich ein Erbe
unermeßlicher Neichthumer war, und nur einige un=
erhebliche Processe, unbedeutende Formalitäten mich
verhinderten, in den vollen Besitz zu treten. — Die
Processe wurden unter ihrer Führung erheblich. —
Am Ende fand es sich, daß ich nur Processe ge=
erbt hatte, und die ganze Nachlassenschaft in insol=
venten Händen sich befand.

\* \* \*

Einige Menschen haben, so zu sagen, nur Beispiele im Kopf; andere auch Gesetze. Das kräftige Raisonnement zeigt sich darin, daß es zu den Beispielen Gesetze, und zu den Gesetzen Beispiele sindet.

— Das Auge des Verstandes ziehet sich gleich sam zusammen in der Bildung der Begriffe, und erweitert sich in ihrer Answendung. Bloße Stubengelehrte haben gewöhnslich sehr enge Köpfe, eben so wie blos mechanisch praktische Menschen.

Philosophie ist ein inwendiges Leben. — Ein philosophisches Leben ist ein gesammeltes Leben. Durch wahre Philosophie wird die Scele still, zu= lest andachtig.

\* \*

Das Geschäft der Philosophie ist das Aussons dern und systematische Zusammenstellen dessen, was sich von selbst versteht, und wodurch alles Andere muß verstanden werden.

\* , \*

Philosophiren ist ein Bemühen auswärts zu fah= ren den Strom des Daseyns und der Erkenntniß bis zu seiner Quelle.

\* +

Aus Nachsinnen entsteht Philosophie, die ein Ruckweg der Ueberlegung ist dis zum Anfange. Wer sich jedes Ruckschrittes im Nachsinnen dis zum Anfange bewußt ist, und nun wieder dahin zurück= geht, wo er sich zuerst gestellt hatte, hat eine Philosophie ersunden.

\* \* \*

In Absicht ber letten Gegenstände menschlicher Betrachtung, ist die gemeinste Vorstellungsart die

wahrste. Man muß, nachdem man sich mude gegrübelt hat, auf sie zurückkommen, und jenem Spruche Beifall geben, daß den Weisen sich verbirgt, was den Kindern oder Einfältigen offenbar ist.

\* \*

Ich bin jung gewesen und alt geworden, und lege das Zeugniß ab, daß ich nie in einem Menschen gründliche, durchgreisende und aushaltende Sittlich= keit gesunden habe, als bei Gottesfürchtigen, nicht nach der heutigen, sondern nach der alten kindli= ch en Weise; nur bei ihnen fand ich auch Freudigkeit im Leben, eine herzhafte siegende Heiterkeit, von so ausgezeichneter Urt, daß sie mit keiner andern zu vergleichen ist.

\* \*

Auch ich glaube Wunders wegen; des Wun= ders wegen nämlich der Freiheit, die ein continuir= liches Wunder ist, und viel Analogie hat mit dem das Christenthum begründenden Wunder der Gei= stesempfängniß am Pfingsttage.

Frei seyn und ein Geist seyn ist Gins. — Wo

Geist ist, da ist Erfindungskraft, Schopfungskraft, Orginalität, Selbstseyn.

Tedes große Beispiel ergreift uns mit der Autorität eines Wunders, und spricht zu uns: Wenn ihr nur Glauben hättet, so könntet auch ihr die Thaten thun, die ich thue.

# Zweite Abtheilung.

Liebe, Bewunderung, Ehrfurcht sind die Grundlasgen aller Sittlichkeit. Wir fühlen uns als Ursache, als Person, und personisiciren alles: Ströme, Winde, Gewitter, Bäume, alles, was sich regt und uns wohl oder übel thut. Was wir von den innern Kräften der Dinge wissen oder urtheilen, das wissen oder urtheilen wir durch Sympathie, durch Uhnung. Seder Mensch hat sein eigenes, individuelles Universum. Se mehr er sich in andere Dinge hinein verssetzen, das Leben dieser andern Dinge leben, sein Leben mit ihrem Leben vereinigen kann, desto grösser wird sein Daseyn.

\*, \*

1775. Es ist doch das Beste am Mensch = senn, daß uns das genossene Gut nicht untergeht, daß es sich anbaut in und um uns, sich fortpflanzt, ver= mehrt, und wir so immer mächtiger werden zu noch größerem Genuß.

1775. Von Tag zu Tage geht es mir heller auf, daß ein Geist dem andern nothwendiges Organ sen; daß Gefühl des Andern sen die Schöpfung aus Nichts.

\* \* \*

Daß der Mensch eine Wurde habe, kann er nur in einem Gefühle, nämlich dem Gefühle dieser Würste, gewahr werden; hernach mißt er an diesem Gusten alles andere Gute.

\* \* \*

Einen Gegenstand so zu umfassen, daß man darüber hinaus weiter nichts sieht — zum held werden giebt es keinen andern Weg.

\* \_ \*

Vor Grundsätzen, die aus Gesinnungen erwach= sen, habe ich alle Ehrfurcht; aber auf Gesinnungen, die aus Grundsätzen, läßt sich kaum ein Karten= haus bauen.

\* + \*

Die erste nothwendige Bedingung zur Sittlich= keit, das Vermögen, nach Gesehen zu handeln, wird leicht mit der Sittlichkeit selbst, die in einem höhe= ren Verlangen besteht, verwechselt. Eble und schone Handlungen zu verrichten, ist dem Menschen natürlich; es wird ihm leicht, er fin= det unmittelbare Antriebe dazu in seinem Innern. Hingegen wird ihm eigentliche Tugend, die auf Selbstverläugnung gegründet ist, überall schwer. Tugend muß er sich selbst mühsam angewöhnen und angewöhnen lassen. Gleichwohl ist von Natur Groß= muth in ihm, und weist auf eine vor aller Ueberle= gung wirkende Kraft der Selbstbeherrschung in sei= nem Gemüth.

## \* \*

Der Eigendünkel, der nie sich selbst, sondern immer nur Anderen durch den Sinn fahren zu müssen glaubt, ist eine grundbose Sache. Denn das allein macht den Menschen gut, daß er Andere zu achten und sich selbst zu mißtrauen weiß; daß er den eigenen Sinn zu beugen vermag, und das beswegte Herz dem Ausspruche des stillen Herzens geshorchen kann.

### \* \*

Es giebt kein Privilegium der Anständigkeit; hier muß alles über einen Leisten, denn mehr als einen kann es nicht geben.

Reine Unhänglichkeit von Untergebenen an ihre Dbern, wo keine Strenge ift. Der Untergebene, der nicht gewöhnt wird, immer seine Pflicht zu thun, wird sie oft unterlaffen, wird sie in jedem Falle, wo er sie ausübt, mit Mühe ausüben. Der zu milde Obere wird also beståndig unzufrieden, der Unterge= bene beständig mit einem bosen Gewissen geplagt fenn, und sein zu weicher Oberer wird ihm harter als der harteste vorkommen. Ganz im Gegentheile wird der an Fleiß und Ordnung und ununterbrochene Pflichterfüllung gewöhnte Diener sowohl mit sich selbst als mit seinem Herrn zufrieden senn, und sich fest an diesen anschließen. Es giebt aber Saushal= tungen, in denen sich kein solches System von Ord= nung für jedes Glied entwerfen läßt.

\* \*

1776. An Fleiß und Gehorsam lassen sich die meisten Menschen doch gewöhnen, und aller Ideenund Empfindungskram, womit man die thierischen Triebe bandigen oder ordnen will, ist nichts in Bergleichung mit dem Geschick und der daraus erwachsenden Lust zu arbeiten.

Es ist so allgemein angenommen, wir sollen ber uns naturlichen Eigenliebe mißtrauen, daß jeder Mensch, wenn er in irgend einem Falle zum Schieds= richter aufgerufen wird, das Richteramt, sobald irgend ein personliches Interesse, oder auch nur das Interesse eines seiner Verwandten oder Freunde un= terläuft, von felbst ausschlägt und sich als parthei= isch angiebt. Niemand findet sich beleidigt, auf diese Weise verdachtig zu heißen; sondern es zeichnet sich im Gegentheile ber sittlichere Mensch badurch aus, daß er keine Ausnahme verlangt, und nicht für sich insbesondere ein Vertrauen fodert, welches dem Menschen überhaupt geweigert werden muß. In unferem Innern mogen wir unferes befferen Selbsts und erfreuen, und es wohl wiffen, daß un= fere gute und billige Denkungsart beffere Gemahr. als alle formliche Einrichtungen und Gesete, leistet; aber nie durfen wir uns herausnehmen, ein folches Gefühl auch außer uns geltend zu machen. Es giebt Falle, wo ein gerechter Stolz die Bestreitung eines auf uns gefallenen grundlosen Berdachtes verbieten fann; es giebt aber feinen gerechten Stolz, der un= gemessenes Bertrauen fodern durfte. Alle diese Dinge

einer inneren, unsichtbaren Welt sollen nicht in ben großen Tauschhandel des materiellen Gewerbes, als etwas, womit man wie mit gutem Papiere wech= seln könnte, eingeführt werden; denn obgleich dieser Kredit noch unentbehrlicher zum Bestande der mensch= lichen Gesellschaft, als der gewöhnlich so genannte zum Bestande des Handels ist, so sind sie im Grunde doch von ganz verschiedener Natur, und ganz anderen Gesehen des Dasens und Wirkens unterworsen.

\* \* \*

Es ist nie zu spat mit uns, so lange wir noch unsere Fehler gewahr werden, sie mit Widerwillen tragen, und edle Triebe sich, eroberungssuchtig, in uns regen.

\* , \*

Was du glücklich bist, sagte ich zu L., daß du einen so freien Willen hast! Indem ich dieses sagte, siel es mir lebhafter auf, daß wir, was wir die Freiheit des Willens nennen, nicht sowohl in das Vermögen zu wählen, als in die Kraft, unsern Wilzlen zu thun, segen.

\* \*

Die starkste Leidenschaft des Menschen ist die

Chrliebe. Was die wahre Chrliebe befriedigt, das befordert die Liebe zu Gott und führt näher zu sei= ner Erkenntniß.



Es ist zuweilen nothwendig, funf gerade seyn zu lassen. Ich habe diese Lehre mein ganzes Leben hin= durch, aus naturlicher Nachgiebigkeit, mehr als ich sollte, befolgt. Aber dazu habe ich mich doch nie verstehen können, wenn ich funf gerade seyn ließ, auch noch seierlich zu betheuern, es gebe kein Gerade, oder sunf sey das Gesetz des Geraden.

\* \*

Die Athener sandten den durch Pelopidas befreisten Thebanern am Tage nach der Ermordung des Archias 5000 Mann zur Unterstüßung gegen die Lacedamonier. Man sindet das häusig bei den Griechen, daß sie keine Gesahr bei Handlungen, welche die Ehre und das Schickliche von ihnen soderten, in Anschlag brachten. Weisheit und Klugheit waren bei ihnen ganz verschiedene Dinge. Bei allen Fehlern und Lastern dieser Menschen lebte etwas von wahrer Freiheit in ihnen; trieb sie, stärkte sie, und gab ihrem Muthe einen Charakter von Erhabenheit,

der dem Muthe der Neueren ganz fehlt. Daß der Mensch eine bessere Seele habe, und daß dieser besseren Seele die Herrschaft über die geringere gebühre, stand ihnen klar vor Augen.

\* \* \*

1797 Der Mensch kann sich nicht ftuckweise (en détail) beffern, und überhaupt sich felbst nicht hal= ten, mas er sich selbst verspricht; benn er felbst ist ein Spiel der Leidenschaften, und nur bas Gefet uber ihm besteht. Daß er dieses Geset anerken= nen, seiner Bucht sich unterwerfen, endlich die Liebe deffelben sich eigen und zum Charakter machen kann, darin besteht seine Wurde. Es giebt auch kei= nen andern Charafter des rechtschaffenen Mannes, als diefen, und es ist thoricht, auf einen Menschen zu bauen, ber nur ein Bemuth, fen es auch bas vortrefflichste! aber keine dieß Gemuth ordnende und ihn selbst beherrschende Grundsate hat. Ein folder wird mit den glucklichsten Unlagen zu Rechtschaffen= heit und Tugend oft am tiefsten sinken; denn weil er sich nicht zu beherrschen weiß, und weder das Bose noch das Gute lassen kann, muß er sich selbst zu tauschen, sich zu belügen und betrügen suchen;

wird in dieser bosen Kunst eine immer größere Ferstigkeit erwerben, in Ausslüchten bald unerschöpflich werden: hier den Geist des Gesetzes mit dem Buchsstaben angreisen; dort den Buchstaben wider des Gesetzes Geist sich zu Nutze machen: so allmählig allen Geradsinn verlieren, sein Gewissen zerstören, die heilige Scham austreiben und frevelnden Trotz an die Stelle setzen.

Da ich diese schrecklichen Klippen nahe genug im Vorbeischiffen selbst gesehen habe, und nicht ohne Gefahr; so ergreift mich beim Undenken jedesmal ein Schauder, und ich weiß dann nicht, wie ich nach= brucklich genug warnen, laut und feurig genug zu= rufen soll. Sie ragen nicht hoch aus dem Meer hervor, diese Klippen; sind nicht von fürchterlichen Brandungen, die aus der Ferne ichrecken, umgeben; man kann lange in Gefahr und bem Untergange nahe senn, ohne es zu ahnen. Und nicht der Kompaß allein des moralischen Gefühls und eines guten edlen Bergens lehrt genug, sie zu vermeiden, sondern es muß die Langen = Uhr bestimmter Vorschriften und Gesetze dazu genommen, und jede Versuchung, nach eigenem, befferm Ermeffen, das ift, nach blogem Gut=

bunken zu steuern, als die Eingebung eines feindli= den Damons verworfen werden.

Sch predige hier zuerst mir selbst; benn obgleich schon in meinem funf und funfzigsten Sahre, bin ich boch noch weit entfernt, die Gerechtigkeit fo zu lieben, daß ich mich nach ihren Gefegen überall und in jedem Augenblick zu maßigen im Stande ware. Aber ich liebe sie dennoch aufrichtig, halte sie vor Mugen, demuthige unabläffig mich vor ihrem hohen Sdeale, ftrebe dem beständigen Gehorfam gegen ihre Befege, als der hochsten Tugend; der Fertigkeit in diesem Behorsam, als dem hochsten Bute nach. So habe ich eine Mäßigung mir doch errungen, und Ruhe ber Seele, Freiheit des Gemuthes in demfelben Ich darf meinen Weg also Undern auch empfehlen. Die Selbsterkenntniß begegnet uns auf diesem Wege bald; und wo diese ist, da verschwin= den Stolz und Tros von selbst.

# \* \*

Das ist gewiß und wahrhaftig, daß der Mensch ein thatiges Wesen ist; er ist unaussprechlich glück= licher in Abkehrung großer Uebel, von denen er wirk= lich leidet, als in dem bloßen Genuß bes Guten, bas er nun einmal ganz hat.



Alle Geschäftigkeit des Menschen geht auf die Zukunft; denn die Gegenwart ergiebt sich von selbst, und läßt keine Geschäftigkeit mehr zu. Der Grad der Fähigkeit, in die Zukunft zu sehen, bestimmt den Grad der menschlichen Größe; denn die Scele han= delt um so mehr aus sich selber, und leidet weniger vom Leußerlichen.



Se größer das Vermögen eines Menschen ist, nach entfernten Zwecken zu handeln, desto starker sein Geist.

Wenn der Mensch nur so viel an Verstand gewinnt, als er an Sinn verliert, so geht er ruckwärts.

Wir leben immer voran, nie zuruck, und es giebt keinen bleibenden Augenblick; darum laßt uns innere Ruhe vor allen Dingen suchen und ihr Alles aufopfern. Sedes Schicksal ist erträglich, nur die Unzufriedenheit mit sich felbst nicht, und es giebt einen Grad der Reue, von dem keine Erlosung ist.

Was wir so empfinden, wie wir und selbst empfinden, das nennen wir wirklich. Das Forschen nach Wahrheit ist das Forschen nach dem, und nicht unmittelbar gegenwärtigen, Wirklichen.

### \* \* \*

Wir können uns ohne Gefahr den Eindrücken der Natur, auch den Eindrücken von Menschen über= lassen; es heiße Enthusiamus, heiße Schwärmerei; ist der Eindruck nur wirklich da, ist unsere Empfin= dung nur das Resultat eines wirklichen Verhältnisses, so hat es nichts zu bedeuten. So bald wir aber nur die Empfindung länger erhalten wollen, als sie von selbst dauert, so bald wir bemüht sind, sie nach= zuahmen, so bald wir endlich gar bemüht sind, die Empfindungen Anderer in uns zu erwecken, so sind wir auf dem Wege des Selbstbetruges, der Heuchelei.

### \* \*

Ich traue der Vernunft mehr, als dem sinnlichen Augenschein, heißt, ich traue allen meinen

Sinnen zusammen mehr, als nur Einem, bem gesammten Augenschein mehr, als dem partiels len. Wenn mir Jemand sagen will, was Sinn ist, so will ich ihm sagen, was Geist ist. — Wir reden leichter von dem Sinne, als vom Geiste, weil der Sinne wenigstens funfe sind, aber nur Ein Geist.

\* \*

1776. Ich halte jede Aufklärung für vortheils haft; denn obgleich der Mensch nur ein Gefäß von bestimmtem Maße ist, das überlausen muß, wenn man zu viel hineingießt; obgleich in keinem Gefäß slüssige Dinge von verschiedener Beschaffenheit ausbehalten werden können, auch nicht einmal jedes Gefäß zur Ausbehaltung jeder slüssigen Materie tauglich ist; so glaube ich doch, daß sich für jedweden guten Saft noch ein Gefäß sinden werde, auch daß durch Zugießung eines solchen Saftes zu andern manchmal eine unerwartete Gährung entstehen könne und daraus ein herrlicher Trank.

\* , \*

Die Menschen sind immer damit beschäftigt, ihrer Unvernunft eine andere Gestalt zu geben, und glau= ben dann jedesmal, sie in Bernunft verwandelt zu haben. Sie verfallen von einem Aberglauben in den andern, und meinen bei jedem neuen Anfange an Wahrheit gewonnen zu haben. Es ist der Trrthum selbst, der sie beståndig vor sich her treibt, und dem sie aus freien Stücken zu entsliehen glauben. Es ist aber gegen die Natur des Trrthumes, zur Wahrheit hin zu treiben. Die Wahrheit ist ganz innerlich, und selbst derjenige, der sie besist, kommt, wenn er sie äußerlich machen will, in Gesahr, sie zu verlieren, indem er das, was er äußerlich macht, für die Wahr= heit selbst hält. Denn sie ist nicht diese oder jene Meinung, sondern eine, über jede besondere Mei= nung erhabene, Einsicht.

#### \* \* \*

Obgleich der Mensch sich täglich darauf ertappt, daß er die Symptome einer Begebenheit für ihre Ursachen halt, so begeht er doch immer von neuem denselben Fehler, und behilft sich lieber mit den albernsten Erklärungen, als daß er sich an einer gründlichen Rechenschaft genügen ließe. So liegt 3. B. nichts klarer vor Augen, als, daß kein Individuum aus einer bloßen Zusammensehung entstehen kann, und doch nimmt der Materialist lieber an,

baß dieses auf eine unbegreifliche Weise geschehen könne, als daß er das Unbegreifliche geradezu unmittelbar annahme. Mit ihrer ganzen Kraft und mit einer Deutlichkeit, welche jede andere Deutlichkeit übertrifft, sagt ihm seine Seele, daß der Wille vor der That, das Leben vor der Speise her gehe; aber er bringt das Gegentheil heraus.

\* \*

Wenn wir das System des Himmels seine Mechanik nennen, so bewundern wir nicht mehr diese Mechanik, fondern einen Newton, einen Keppler, einen La Place, die mit ihrem Beifte fie zu erfor= schen, sie uns darzulegen mußten. Dringen wir selbst in den Verstand diefer großen Manner, so bewun= dern wir auch ihn nicht mehr; der Mechanismus sei= nes Reflectirens wird uns begreiflich, und mas wir durchaus begreifen, das mit Nothwendigkeit Erfol= gende, konnen wir nicht bewundern; wir erstaunen nur hochstens noch, wie wir vor einem hohen Berge, oder vor dem unübersehbaren Meere erstaunen. — Wahrhaft bewundern konnen wir nur das, mas ein Wunder ist oder scheint. Der Wunderthatige aus Liebe ist Gott; der Wunderthatige aus Bosheit.

Satan. Auch das Thier staunt an mit Schrecken ober Kreude; der Mensch allein bewundert.

Das wahrhaft Gute kann nur in sich selbst aufbehalten werden, und alle Muhe, es in irgend etwas Formelles oder ihm Neußerliches einzumachen, mit welchem Zucker oder Salz es auch senn moge, ist vergebens.

## \* \*

Die menschliche Vernunft ist das Symptom des hochsten Lebens, das wir kennen. Sie hat aber nicht ihr Leben in ihr selbst, sondern sie muß es jeden Ausgenblick empfangen. Das Leben ist nicht in ihr, sondern sie ist im Leben. Was das Leben ist, seine Quelle und Natur, ist für uns das tiefste Geheimniß.

### \* \*

Des Menschen Licht ist in seinem Triebe der Erhebung zu etwas Höherem. Nicht, weil ich mich über etwas, fondern weil ich mich zu etwas erhebe, gebe ich mir Beifall.

### \* \* \*

Ich kenne keine tiefere Philosophie, als die paulinische im siebenten Kapitel des Briefes an die Romer. Im blos natürlichen Menschen wohnt die Sunde. — Wiedergeburt ist die Grundlage des Chrisstenthumes. — Wer die Lehre von der Gnade aus der Bibel vertreibt, der vertilgt die ganze Bibel.

\* \*

Weil der Mensch nur Maschinen machen kann, so ist er geneigt, eine göttliche Vorsehung zu läugenen; denn er sindet sie nicht als Maschine. Die Vorsehung ist ein lebendiges Wesen und wirkt immer nur als Lebendiges in Lebendiges.

\* \*

Im Unfang war das Wort, heißt: vor der That war der Wille, vor den Mitteln der Zweck, vor der Handlung die Absicht, vor dem Körper die Seele, vor der Ungestalt Gestalt, vor dem Tode das Leben.

\* \*

"Das Recht wohnt bei dem Ueberwältiger, und die Schranken unserer Kraft sind unsere Gesehe." (Schiller in den Räubern, 1ste Ausg., S. 14.) Es ist wahr, ein Affect bricht sich am andern, der Jorn am Mitleiden, die Begierde an der Scham, der Geldzeiz an dem Ehrgeize — aber darum wohnt bei dem Ueberwältiger noch nicht das Recht. Dadurch, daß

eine Empfindung, Begierde, Leidenschaft die andere einschränkt, bedingt, folgt noch kein Recht der mäch= tigeren über die mindermächtige. Gewalt gegen Ge= walt gebiert nie ein Recht, sondern nur Ansehen ge= gen Ansehen, und das höchste Ansehen ist bei der Vernunft.

# \* \* \*

Des Hobbes Irrthum besteht darin, daß er es für ein und denselben Sat halt, daß Jeder ein Recht auf alles habe, und daß Alle ein Recht auf alles haben. Dieses ist wahr, und es folgt daraus, daß sie sich zu einer Theilung verstehen mussen. Ienes ist falsch, und hat den Widerspruch in sich; Alles können nicht Mehrere haben. Der Sat, wenn er wahr senn soll, muß eigentlich so ausgedrückt werz den: wir haben alle ein gleiches Recht an alles.

#### \* \* \*

Es ist überall unter der Würde des Menschen, blos als der Stärkere Gesetze geben zu wollen, und sich des Druckes, den man, wie ein Klotz, blos durch seine Masse verursacht, als einer lebendigen Kraft zu freuen.

Das eigentliche Recht bes Starkern besteht nur barin, daß er sich des Willens des minder Starken zu bemächtigen weiß. Es ist damit gerade so wie mit den herrschenden Gedanken und Empfindungen in unserer Seele.

\* \*

Freilich ist der Starkste immer König; aber nicht, der Starkste aller Willen sich zu unterwersen, so daß sie seinen, dem ihrigen widersprechenden, Willen thun, fondern, der Starkste ihren Willen auszussühren, nach ihrem Willen zu handeln.

\* \* \*

Die Menschen werden ewig nach Leidenschaften handeln; diejenige Verfassung ist also die beste, welche die edlern Leidenschaften einflößt, und die une edlern tödtet.

\* , \*

Dhne eine übergesetliche Gewalt der Gesetge= bung kann kein Staat bestehen. So wenig ein mensch= licher Körper durch bloßen Mechanismus alle seine Handlungen verrichten und sich im Leben erhalten kann, so wenig vermag es auch ein Staatskörper. Er muß ein selbstthåtiges Princip des Mechanismus, er muß eine Seele haben, womit er bald den Mecha= nismus so oder anders bestimmen, ihm forthelfen, bald sich ihm entgegensetzen und ihn überwinden kann.

\* \*

1781. Nichts kann richtiger seyn, als die Bemerkung, daß, wenn wir, einer für den Andern, auch mit Gewalt sorgen müssen, sobald wir die Klügssten sind, Gesundheit, Leben und Reichthümer nicht mehr das Angelegentlichste bleiben dürsen; daß die ewige Seligkeit unendlich wichtiger, folglich das Verschren der Frau von Maintenon gegen die Kinder der Protestanten nicht im mindesten zu tadeln sey. Nur gefällt mir jener eifrige Mann noch besser, welcher den Wilden in Amerika die Kinder wegstahl, tauste und hernach umbrachte, damit sie ihm auf keine Weise mehr aus dem Himmel bleiben könnten.

\* \* \*

Die geschriebenen eigentlichen Gesetze sind aus Gewohnheiten entstanden, welche Gewohnheiten aus nichts Anderem, als den natürlichen Neigungen und Trieben der Menschen, die sich in einem gewissen Hausen zusammengethan hatten, abzuleiten sind. So ist das Recht entstanden. Wenn man daraus hin=

weg nehmen follte, was frei und natürlich gewachsen ist, so würde wenig Gutes und sehr viel Boses übrig bleiben. Was die Gesellschaft noch zusammen hält und das Leben erträglich macht, ist das Werk der Freiheit und Natur.

\* , \*

Der Despotismus ist bequemer als die Freiheit, wie das Laster bequemer als die Tugend ist.

\* \*

Die Gerechtigkeit ist die Freiheit derer, welche gleich sind; die Ungerechtigkeit ist die Freiheit derer, welche ungleich sind.

\* , \*

Aus dem naturlichen Verlangen nach Rache, die= fem unmittelbaren Triebe, den auch die Thicre empfin= den, ist alle vernünftige Rechtspflege hervorgegan= gen. Die Gerichtshöfe stellen die Rachsucht vor, ge= reinigt von Haß und verwahrt vor Mitleiden.

\* \*

Durch die Vermehrung der Guter kann unmög= lich die Armuth vermindert werden; denn, wie man's auch anstellen möchte, immer wird am Saume des Ueberslusses Elend und Jammer kleben. Die monarchische Verfassung ist ein eingeschränk= ter Despotismus. Sie besteht durch eine Unterord= nung von Gemeinwesen, deren keines ein unabhängi= ges, für sich bestehendes Gemeinwesen ist. Zeder be= hauptet die Stufe, auf der er steht, und somit auch die Stufensolge. Gemeinsinn ist hier nicht, wohl aber öffentlicher Geist.

\* \*

1778. Freiheit kann uns nur durch Gleichheit wiedergegeben werden; Gleichheit nur durch einen besser proportionirten außern Zustand; dieser nur durch allgemeine Auftlarung.

\* , \*

1791. Richte ein Narrenhaus ein, wie du willst, eine verständige Gesellschaft wirst du nicht darin zu Stande bringen. Darum gieb, wie die Engländer thun, den Bedlamiten lange Aermel, die ihnen über die Hande, lange Hosen, die ihnen über die Füße fallen, damit sie sich in ihre eigene Kleidung verwikfeln und du ihnen die harte Fessel ersparen könnest. Mir ist, als sollte ich selbst zum Narren werden, wenn ich Leute, die auf nichts als auf Früchte der Sklaverei lüstern sind, um Freiheit toben sehe.

1775. Wie die Geschichte gemeiniglich geschriesben wird, ist sie weit entfernt, und eine genauere Kenntniß des Menschen zu geben, sie macht uns vielsmehr den Menschen unbegreislich. Dennoch sollte das eigentliche Augenmerk des Geschichtschreibers senn, die verschiedenen Arten der Existenz, die dem Menschen natürlich sind, so darzustellen, daß wir sie als natürlich erkennten.

\* \* \*

1778. Die Erfindungen und Erfahrungen so vieler Menschenalter und Bolker haben sich und gleich=
sam nur angeklebt; wir haben sie, gewisser hervorste=
chender Vortheile wegen, eiligst angenommen, ohne sie
in ihrem Grunde und in ihren Folgen zu erforschen.

\* + +

1776. In die alten Formen können wir nicht zu= ruck, und durfen wir auch nicht streben, zurückzukom= men, aber auf die Empfindungen, die an diesen For= men hingen, können wir zurück, und sie liegen uns sehr nahe.

\* , \*

Nichts bringt mehr Verwirrung und Tod in Kunste und Sitten, als wenn man die Erfahrung

eines Zeitalters blindlings in ein anderes Zeitalter überträgt.

Eine Folge der Civilisation ist, daß man her= vorbringen kann ohne Ersindung, wissen ohne Ein= sicht. Die Civilisation macht in so fern den Men= schen mechanisch. Dabei ist aber zu bemerken, daß,

warts eben so sehr belebt.

\* ; \*

indem sie ihn rudwärts todtet, sie ihn vielleicht vor=

Vaterland ist da, wo viel Allen gehört; wo was Allen gehört, Jedwedem viel Genuß und Freude verschafft; wo folglich Niemand etwas Erhebliches für sich thun kann, ohne zugleich etwas Erhebliches für Alle zu thun.

# Dritte Abtheilung.

11 nser Geist macht an die Natur und die Geschichte Forderungen, die ganz und gar kein Gehör sinden. Eben solche Forderungen macht er an seine Vernunst, an seinen Willen, an sein Herz, an sein Vewußtsen. Er wird zunicht über allen den abschlägigen Antworten, die er erhält, und kann dennoch seine Forderung nicht ausgeben; er verschwindet vor sich selbst bei dem Nachdenken über sich selbst, und fühlt sich doch mehr als alles andere.

\* \*

Es ist sonderbar, wie machtig und wie unmach= tig Begriffe sind. Der Mensch ist ein mittelbares Geschopf, sein ganzes Bewußtsenn ist ein Begriff, den er konstruirt und fortleitet. Dhne Zusammen= hang kann der Mensch sich nicht denken. Sein Ich bildet sich nach und nach, und er verliert sich selbst, wenn er die Verknüpfung dieser Bildung verliert. Darum hangen die Menschen so an Geburtsort, Vaterland und naturlichem Glauben. Darum fann eine Idee über alles herrschend werden; denn unser 3ch, unfer reflectirtes Bewußtsenn felbst, ift eine Idee. — Aber auch neue Ideen konnen eine folche Herrschaft erlangen. Wenn dieses geschieht, so wird einer alten Idee eine neue Gestalt gegeben. wurde Paulus aus einem judifchen Berfolger ber toleranteste unter allen Aposteln. Evidenz siegt über alles; das Wahrscheinliche muß dem Wahren, das Bild der Sache weichen. Die Wurzel aller Evidenz ift in dem flaren Bewußtseyn einer Wahrnehmung; wir sehen uns nur in einem Spiegel. Ein hoher Grad der Rührung verwandelt uns; das alte Da= fenn wird von einem neuen Dasenn verschlungen. — Leute von einem gewissen Alter andern schwer ihre Meinung; sie konnen nicht mehr fort = sondern nur ausleben.

### \* \* \*

"Mon ame active a besoin d'aliment." (Mém. d'Hipp. Clairon.) Wie lacherlich ist nicht die Beshauptung jener prahlenden Weltweisen: der Mensch soll allen Genuß verachten — dieses durch und durch so durftige Wesen soll selig seyn allein in sich, in

seinem Handeln, in seinem Streben nach nichts! Alles soll naturwidrig, naturverachtend in uns seyn.

## \* \*

Was der Mensch sucht, was ihn überall leitet, ja selbst erleuchtet, ist Freude. Er suche, sagt man, Freude an sich selbst, die ist beständig, denn er selbst kann sich selbst nie verlassen. Falsch! das Ich von heute ist nicht das Ich von gestern; beide sind von einander oft so verschieden, daß das eine sich gar nicht in das andere zu sinden weiß. Seine leere Form ist das reine Nichts, und das Bleibende (was nicht Form an ihm ist) ist ihm ganzlich unbekannt.

Er sucht sich in der ganzen Natur und findet sich nicht. Was er für sich selbst hielt, war nur Widerschein von einem andern, und dieses andere verschwand, war vergänglich, und er sank in sein Nichts zurück.

#### \* \* \*

Der Mensch ist ein strebendes Geschöpf; er empfindet in der Zeit, die nie still steht, keinen eigentlichen Moment hat. Was ist Gegenwart? Eine Erscheinung aus Vergangenheit und Zukunft. Und boch haben Beise dem Menschen vorgeworfen, bag er bes Gegenwartigen vergeffe, fein Leben mit Hoffnungen vertraume, und allen wirklichen Genuß darüber thoricht in die Schanze schlage. Sagt, ihr Beisen: wer nach Scheingutern strebt, ist der nicht eben so sehr betrogen, wenn er sie erhascht, als wenn er sie blos verfolgt? Ober wo ist berjenige von Guren Schulern, ber'in Gurem Gegenwar= tigen Ruhe und Gluckseligkeit gefunden hatte? Ein Ding der Zukunft ist der Mensch, und streben muß er unaufhorlich! Auf dem Pfade des mahren Guten aber findet er bei den Freuden der Hoff= nung auch die Ruhe des Genuffes. Kur die Ewia= keit geschaffen; aber aus endlicher Natur. — Kaffe den Proteus, den du so oft, von feinen wechselnden Gestalten erschreckt, aus den Sanden ließest; faß ihn und laß ihn nicht; denn unter jedweder feiner Gestalten liegt die mahre, weissagende, gottliche.



Nur diejenigen Wahrheiten, die das Bild ganz erschöpft, die im Bilde wahrer sind, als in der Sache, wie die methematischen Wahrheiten, die lauter Figuren und nichts als das sind, haben wir

ganz in unferer Bewalt. Alles übrige ift ein Glaube, oder eine Rraft, die uns von oben gegeben werden muß. Wir konnen uns unsere Ueberzeugung oft vor= trefflich sagen; aber was wir und sagen, überzeugt uns jest nicht mehr. Wir konnen uns unsere Ueber= zeugung oft so nachdrücklich fagen, daß wir glauben, wir hatten damit uns überzeugt; lagt uns aber das Gefühl im Stich, so empfinden wir es anders. Darum kann uns oft ein Mahrchen mehr Kraft und Muth verleihen, als alle Philosophien zusammenge= nommen. Bier haben wir die Sache, wenigstens für den Augenblick, dort nur Symbole, hochstens Unalogien. J'existais trop pour craindre de cesser d'être. Darin liegt das Princip und die Summe aller Ueberzeugung.



Wir alle mochten gern zaubern, Wesen in Worte bannen, und dann wieder mit Worten Wesen ersschaffen können. Wir wollen durchaus die Götter selbst machen, die vor uns her gehen, sich vor uns her tragen lassen sollen, um uns zu dienen auf unssern Wegen.

Was übrig bleibt, wenn alles abgezogen ist, was der Empfindung und dem Gefühle gehört, pflegen die Leute Wahrheit zu nennen.

\* \* \*

Die Zeichen der Dinge sind Empfindungen, die Zeichen der Begriffe Worte. Das Wort ist die Sache des Begriffes.

\* \* \*

Besser, daß wir uns einer Eselsbrücke bedienen, als gar nicht von der Stelle zu konnen. Alles Gute ist uns dieses Weges gekommen, und wehe uns, wenn sie nicht mehr halten wollte!

\* \* \*

Darin sind sich die Menschen aller Zeiten ahn= lich gewesen, daß sie hartnackig an sich selbst ge= glaubt haben.

\* \*

Wenn wir den Glauben an Personen verlieren, so verlieren wir noch mehr den Glauben an die Allgemeinheiten.

\* \* \*

Die Vortrefflichkeit der Urtheilskraft besteht barin, daß man aus einem Theile eines Ganzen bas

Ganze zu erkennen oder zu errathen vermag. Diejenigen, denen es an Beurtheilungskraft fehlt, sehen
alles, was sie sehen, als ein Ganzes für sich an.
Erfindungskraft und Beurtheilungskraft sind Zwillingsbrüder.

### \* \*

Die allgemeinste Regel für den Schriftsteller und auch für den Künstler, die ich kenne, ist, daß sein Ausdruck immer unter der Sache sen, die er dar= stellt. Ich halte dieses für das wahre Geheimniß des Geistes und der Kraft.

### \* \* \*

Die wahre Aufmerksamkeit entsteht durch die Liebe.

#### \* \*

Die deutsche Nation ist nicht die ausgebildetste, nicht die reichste an Geistes = und Kunstprodukten, aber sie ist die aufgeklärteste, weil sie die gründlichste ist; sie ist eine philosophische Nation.

#### \* + \*

Die Wurde und Große des Menschen besteht barin, daß er eine Wahrheit annehmen kann, die gleichsam außer ihm ist, und einem Gesetze folgen kann, das ebenfalls gleichsam außer ihm ist. Es ist aber höchst wichtig, zu bestimmen, was man unter Wahrheit zu verstehen habe. Eine blos formelle Wahrheit ist keine Wahrheit außer dem Menschen, sondern sie ist ganz in ihm; und so ware auch ein blos formelles Gesetz ein Weg ohne Ziel.

### \* \* \*

Rein Mensch giebt aus freien Stücken einem ans bern Menschen zu, daß er besser als er selbst wisse, was recht und unrecht sen; er muß dazu gezwungen werden, und zwar durch eine Gewalt, mit der es ihm gar nicht einfallen kann, sich zu messen.

#### \* \* \*

Dhne Seelenruhe wird nichts Großes. Wo kleine Leidenschaften an dem Menschen zerren, kann er nur abgebrochen kleine Dinge thun. Selbst wo starke Leidenschaft große Dinge bewirkt, ist eine Art von Stille in der Seele. Alles ist auf dieses Eine gerichtet, und die Seele ruht auf diesem Punkte.

#### \* , \*

Nichts ist verderblicher für den Menschen, als wenn er in irgend einem Theile mächtig genug ist, um ohne Recht zurecht kommen zu können. Sollte die Freiheit in dem Vermögen bestehen, entgegengesetzte Dinge zu wählen? Nur deswegen, und in so fern wir dieses können, sind wir nicht frei. Weil uns der Abend die Empsindungen, Entschlüsse, Ansichten raubt, die wir des Morgens hatten, weil wir unsere eigenen Wünsche, unsern Charakter, unsere Person nicht fest halten können; weil Regen und Sonnenschein, Gesundheit und Krankheit uns durch und durch verändern, deswezgen klagen wir über Sklaverei. Wäre der Mensch immer gleiches Sinnes, so behielte seine Vernunft ihren geraden Gang, und es würde ihm nicht einsfallen können, daß er nicht frei sey.

\* \*

Durch jeden Sinneneindruck werden wir von uns felbst geschieden, und nie werden wir von uns selbst geschieden durch freie Wirksamkeit.

\* \* \*

Aller Glaube ist unwillkührliche Hingebung des Geistes an eine Vorstellung von Wahrheit.

\* + \*

Wo hat die Natur ein Ende? Sie hat ein Ende da, wo die Freiheit anhebt. Gerade dieses

Ende suche ich. Ich gehe den Wundern nach, wie Undere der alle Wunder vertilgenden Wissenschaft. Wer den Wundern ein Ende macht, ist nicht mein Freund.

# \* \*

Ich habe noch keinen Irreligibsen gekannt, ber es nicht fur erlaubt gehalten hatte, das Bose zu thun, damit Gutes baraus entstehe.

### \* + \*

In der Welt ist Liebe, Weisheit, Fürsorge, Gez rechtigkeit u. s. w. Diese können nicht in Stücken darin seyn; aus Stücken wird nichts. Kein Seyn ohne Selbstseyn, kein Selbstseyn ohne Selbständigz keit, keine Selbständigkeit ohne absolute Einhelt.

### \* \_ \*

Das Wahre und das Gute gleicht dem Golde. Das Gold liegt selten offen und gediegen da; es durchdringt aber unsichtbar die Körper, die es enthalten.

# \* \*

Meuerungen sind überall nicht nur erlaubt, son= bern verdienstlich, wenn sie Entdeckung sind.

Jede Regierungsform, in so fern sie wirklich passend ist, muß dem gegenwärtigen Zustande der Imagination des Volkes, welches sich freiwillig darein fügen soll, angemessen seyn. Die Imagination bildet sich selbst um, und wird nicht durch die Vernunft umgebildet.

# \* \* \*

Es ist ein gefährlicher Trrthum, daß, weil ein Geist besser als ein anderer ist, auch die Form, welche sich nach dem einen nennt, über die Form, welche sich nach dem andern nennt, eben so weit erhaben sen. Religion ist das Nöthigste und Beste in der menschlichen Gesellschaft; eben deswegen ist theokratische Verfassung die schlechteste; denn nichts taugt weniger, als wenn Menschen Gott senn wollen, oder als wenn Menschen mehr als Gott, der in unserm Gewissen lebt, gehorcht wird. Freiheits=
geist ist unendlich über Sklavengeist erhaben; aber nicht eben so demokratische Verfassung über monar=
chische.

#### \* \* \*

Die französischen Gesetzgeber haben eine zu hohe Meinung von den Kräften des Menschen und eine zu geringe von seiner Bestimmung; welches einen feltsamen, widrigen Kontrast macht.

# \* \*

In dem einzelnen Menschen, wie im Staate, muß die Gesammtrichtung entweder auf Sterbliches oder auf Unsterbliches gehen. Die Platonische Republik wird abenteuerlich, weil ihr ein wahrer Gotetesdienst gebricht.

# \* \* \*

Wie auch Unwahrheit sich nach der Wahrheit, Unrecht nach dem Rechte sich nothdurftig und gez zwungen sügen möge, es bleibt zwischen beiden eine unversöhnliche Feindschaft. Freundschaft aber und Bundesgenossenschaft entsteht von selbst zwischen denen, die ein verwandtes Interesse haben, und, durch Hochmuth bethört, es nicht für unmöglich halten, daß über den wahren Tag eine künstliche Nacht siege. Die Menge, glauben sie, werde sich leicht zur Blindheit verstehen, wenn man nur die Sehlustigsten unter ihnen nöthige, mit zugebundenen Augen einher zu gehen, und durch Zeichen zu verzstehen zu geben, der Mensch befinde sich auf diese Weise besser, und es sey für ihn kein anderes Mit= tel, den Weg der Wahrheit zu treffen, als sich füh= ren zu lassen von denen, die ihn auf eine andere Weise gefunden haben, als mit den Augen.

# \* \* \*

In Deutschland, vornehmlich aber in Frankreich, haben viele aus dem katholischen Klerus eine Zeitlang geglaubt, es könne in Absicht ihrer wohl auch gelingen, was in Absicht des Adels gelungen war, nämlich Abwerfung des Lästigen ohne Einbuße der Vortheile. Wie jene den Gemeinen den Dienst übertragen, sich aber Ansehen und Ehre vorbehalten hatten, so glaubten diese auch dem gemeinen Hausen den alten Glauben lassen zu können, ohne ihn selbst mehr zu haben.

#### \* \* \*

Die Geschichte lehrt uns, daß die Menschen sich einer fortdauernden Regierung und Rechtsverwaltung nicht unterwerfen, wenn nicht vorher zufällig, d. i. ohne förmliche Einsetzung, eine Ungleichheit der Stände schon entstanden ist. Wir haben also nicht nach der Gleichheit zu suchen, wie diese zu bewirken sen, da auf sie keine Staatsversassung sich gründen läßt, sondern nach der Ungleichheit, wie diese be-

schaffen senn muffe, damit ein Staat werde und sich erhalte. Welches ist die gute Ungleichheit, durch welche der Staat in Gesundheit aufbluht, und welches ist die bose, die sich wie eine Krankheit in ihm entwickelt; ihn, wenn sie nicht ausgetrieben wird, eben so gewiß zerstort, als ihn die ursprüngliche Gleichheit, wenn sie wieder die Oberhand gewanne, zerstören würde? Die gute Ungleichheit wird da fenn, wo das Beffere herrscht über das Schlechtere; die bose, wo das Gegentheil Statt findet. So ist es im einzelnen Menschen, so in der Bereinigung, die wir Staat nennen. Das Schlechtere hat sein Recht wie das Beffere, und die Gewalt eines jeden foll fenn wie fein Recht. Darin besteht die wahre Gleichheit aller, die Gerechtigkeit. Wie die Beschaffenheit der Ungleichheit im Staate, so die Befchaffenheit der in diesem Staate maltenden Berech= tigkeit. Es wird, nach Maggabe biefer Beschaffen= heit, eine mahre ober nur eine Scheingerechtigkeit, ein wahrer Staat oder eine Tyrannei seyn.

\* \*

Reine Sage giebt dem Recht einen Anfang, son= dern nur dem Unrecht. Vor dem silbernen, ehernen und eisernen Jahrhundert war ein goldenes; der Mensch war mit sich selbst im Frieden. — Alle Staatsversassungen sind gewissermaßen ein Traktat mit dem Teusel.



Wir können die vollkommene Einsicht gewinnen, wie es zugegangen ist, daß auf demselben Acker, auf den vor 1000 Jahren Recht gesäet wurde, jest aus demselben Samen nur Unkraut wächst, ohne daß wir dadurch in den Stand gesest werden, dem Uebel abzuhelfen. Was in solcher Noth zu thun sen? Auf diese Frage antwortet Burke: was die Noth gebietet.



So wenig die Tugend eines Menschen in Formalitäten bestehen kann, so wenig kann es die Tugend des Staates.



Freiheit bezieht sich auf Begierde. Je mehr Be= gierden, desto schwerer die Freiheit in jedem Ver= stande. Einem Volke, dessen Gegenstände des Ge= nusses nur gemeinschaftlich errungen, nur mit ge= fammter Rraft erhalten werden konnen, wird die Freiheit nicht allein leicht, sondern nothwendig.

\* \*

Willführ, innere Freiheit ist die Seele aller Verfassung. Aber keine Willführ kann handeln, ohne sich zu äußern; ihr Werk ist etwas Ueußerliches. Das Innerliche äußerlich zu machen, darauf läuft alle Wirksamkeit hinaus. Und so wird der lebendige Trieb bald todte Anstalt. Diese behält etwas Leben, so lange von dem ersten Triebe noch etwas übrig bleibt. Wie dieses sich verliert und neue Triebe entsstehen, wird die alte Anstalt angesochten. So wie sie nicht mit allen Kräften angesochten wird, so sinkt sie auch nicht auf einmal. Daher das Gemisch, das wir überall antressen.

\* \_ \*

Eine überwiegende, unwiderstehliche Gewalt, die Gesellschaft in Ordnung zu halten, ist das unnach= läßlichste Bedürsniß für die Gesellschaft. Eine solche Gewalt, die physisch augenblicklich wirkte, kann nicht zu Stande gebracht werden, oder sie fällt unerträg= lich hart. Unsehen muß die Stelle einer solchen Gewalt vertreten, und folglich ihre ganze Energie

haben. Wer es gut mit der Gesellschaft meint, muß deswegen das höchste Ansehen in der Gesellschaft nie anders als mit der größten Vorsicht angreisen.

\* \*

In allen menschlichen Verbindungen ist ein gewisser unsichtbarer Geist spürbar, der außer den geschriebenen Gesetzen wohnte, sich über sie erhob, nicht selten ihnen entgegen handelte und sie zurecht wies.

# Vierte Abtheilung.

Selbstgefühl und der Wille und die Kraft, sich selbst zu behaupten, ist die erste Tugend und heißt Selbständigkeit, Tapferkeit und Muth. Dasselbe Gesühl und dieselbe Besugniß Underen einräumen, ist die zweite Tugend und heißt Gerechtigskeit. Aus der Gerechtigkeit entspringen Güte und Wohlwollen.

Da Tugendkraft als solche immer unmittelbar aus dem Geiste hervorgeht, so kann sie ihre Mög= lichkeit, Wirklichkeit und Wahrheit nicht beweisen, sondern sie kann nur sich darstellen, unvollkommen, in äußerlichen Handlungen und Wirkungen. Sie kann nicht gemein gemacht, erhalten, vermehrt und fortgepflanzt werden durch äußerliche Einrichtungen und Anstalten, sondern nur durch gegenseitiges Beispiel. Sie ist überall, wo sie ist, in Person, nie

in bloger Reprafentation. Alle außerliche Ein= richtungen, die in Beziehung auf sie gemacht werden können, helfen ihr nur negativ, raumen ihrer Ent= stehung und Wirksamkeit nur Sinderniffe aus dem Wohl aber kann es den Schein haben, als Bege. brachten bergleichen Einrichtungen und Anstalten Tugenden hervor, weil sie Handlungen, Ungewöhnun= gen und Wirkungen hervorbringen, die den Wirkun= gen der Tugend ahnlich find, Man kann die Men= schen bis auf einen gewissen Grad abrichten zur Ent= haltsamkeit, Tapferkeit und Treue, und diese ihnen anerzogenen Fertigkeiten auch zu nicht tugendhaften Zwecken gebrauchen. So hat man auf allerlei Weise das bloß nügliche an der Tugend von ihr felbst abzusondern und von ihr unabhängig zu ma= chen gesucht, um es nach Willführ zu gebrauchen. Das hat unter den Menschen die Begriffe von der Tugend, von ihrem Werth und ihrer Kraft verwirrt, und zumal den Gedanken in Umlauf gebracht, daß sie überall nur betrachtet werden muffe als ein Mittel zu andern 3meden; daß sie im Grunde unter ber Berrschaft der Begierden und Leidenschaften ftehe, ja von diesen er funden worden sep. Sobald dieser

Gedanke als mahr angenommen wird, liegt der Erkenntnißgrund der Tugenden nicht mehr in ihnen felbst, sondern außer ihnen, und es kann dann sehr wohl und mit Recht an dem einen Orte fur tugend= haft, loblich und ruhmlich gelten, was an dem andern Orte für lafterhaft, tadelswerth und schand= Mit der Meinung von der Selbständigkeit lich ailt. der Tugend verschwindet auch die Meinung von ihrer Rraft, sich selbst zu erhalten. Ueberall wo sie sich nur als Mittel geltend macht und erhalt, muß fie, sobald sie als Mittel unnug wird, in Berachtung fallen. Wer sich Tugenden ungern erwarb und un= gern fie ausubte, nur um mit ihnen zu gewiffen Zwecken zu gelangen, der entledigt sich ihrer, sobald die Zwecke erreicht sind. Das heißt die Tugend als Sklavin gebrauchen, sie, die überall Gebieterin fenn follte, und wirklich nicht blos die Halfte ihres Wefens, fondern ihr ganzes Wesen verliert in dem Augenblicke, wo sie dienstbar wird.

\* \*

Es gehört schlechterdings in eine Moral, die wirksam senn soll, an eine höhere Ordnung der Dinge zu glauben, wovon die gewöhnliche, sichtbare nur ein heterogener Theil ist, ber sich dem hoheren assimiliren muß. Beide muffen zusammen nur Ein Reich, Gine Schopfung ausmachen.

\* \*

Es gibt allerhand Verblendungen, und wer von Abel des Geistes und der Seele nur bethört war, der hat sich am allerärgsten betrogen.

\* \*

Db wir gleich als endliche Wefen bergestalt in der Zeit als in unserem Elemente leben, daß wir uns von einem Leben außer der Zeit gar keine Vorstellung machen können, so sind wir uns doch unseres Selb=stes, als eines Außerzeitlichen, so innig bewußt, daß wir aus diesem Selbste nur bemuht sind, das Zeitliche zu vertilgen, das Mannigfaltige aufzuheben, alles Vergängliche in ein Unvergängliches zu verwandeln.

\* \*

Der Mensch weiß sich inwendig und auswendig; aber weil des Auswendigen unendlich mehr als des Inwendigen ist, so verschwindet uns das Inwendige vor ihm, und es dünkt uns, wir wüßten auch dieses nur auswendig.

Sind nicht Verstand und Vernunft Organe eines und desselben Wesens? Allerdings. Durch das eine bildet sich dem Menschen das Erschaffene, die Natur oder Creatur, durch das Andere der Schöpfer ein. In dem Bewußtseyn des Menschen, daß er Geschöpf, aber ein Gottes geschöpf ist, hängen Versstand und Vernunft in ihm zusammen. Die Menschscheit wird zerstört durch die Trennung des einen von dem andern. Ohne Religion wird der Mensch ein Thier, ohne Menschheit ein Phantast.

#### \* \* \*

Das Bedürsniß, das zu seiner Erfüllung, d. h. zum Gefühl des Guten gelangen kann, ist kein Uebel, sondern ein Reiz, der lebendig macht. Wie die Bedürsnisse eines Wesens, so das Wesen selbst und der Werth seines Lebens.

#### \* \*

Das Schone, Gute und Wahre in der zweiten und dritten Abschattung, im Begriffe, im Worte halten wir für etwas Höheres, als seine leibhafte Darstellung im Einzelnen und Besonderen, wo doch etwas aus dem Schonen, Guten und Wahren wirklich ist. Wir verwechseln das abstrahirte Gemeinfame mit dem ursprünglichen Einen und halten bas unterfte und legte für das oberfte und erste.

# \* \*

1789. Gestern habe ich meine Antwort an Kant abgesandt, und darin meine Ueberzeugung zu Tage gelegt, daß fogar auch das Wiffen unseres Nicht= wissens Stuckwerk sen. Drei Tage hatte ich mich mit diesem Briefe geplagt, war mude und verdrieß= lich. Meine Schwestern kamen mich zu bitten, ihnen etwas vorzulesen; sie waren beide nicht wohl, und ich konnte ihnen die Bitte nicht abschlagen. Ich fragte: was? — Gin Stud aus Stollberg's Sophokles. — Dhne inneren Beruf und Vorliebe fing ich an, das erste Stuck des zweiten Bandes zu lesen, ben Ajas. Siehe, ich erinnere mich kaum je in mei= nem Leben von einer Lecture fo ergriffen, fo hinge= riffen, so wunderbar erfüllt worden zu seyn von Empfindungen und Gedanken.

Du weißt, wie der Gegenstand des Stuckes mun= berlich und widrig ist: Ujas sigend auf dem ge= schlachteten Bieh, giebt einen halb eckelhaften, halb widrigen Unblick; Minerva, die zuerst auftritt, die Gottin der Weisheit, sagt viel abgeschmackte Dinge, und doch welch ein Eindruck, den sie gleich in ihrem zweiten Dialog mit Odysseus macht, nachdem Ajas in seinem Wahnsinn erschienen ist! die abgeschmackte Schwäßerin wird ein himmlisches Wesen in dem Ausgenblick, da sie sagt:

Odysseus, schaust du nun, wie groß die Macht Der Götter sen; war wohl ein weiserer Als er, gerüstet mehr zu hoher That? und Odysseus antwortet:

— mehr noch als auf ihn, blick' ich auf mich, Und sehe, daß wir Menschen alle, die Wir leben, Traumgestalt und Schatten sind. Und nun der Chor und Tekmessa, und Ajas selbst!

Warum ergreift uns, wenn uns bei diesem erhabenen Gedicht die decenten, wahrscheinlichen, regelmäßigen Schauspiele der Franzosen einfallen, ein Eckel an diesen auf Untadel von Seiten der Vernunft Unspruch machenden Gedurten der Kunst? Warum sinkt ihre Kunst vor der Kunst des Griechen so ganz zu Voden? Sie sinkt zu Voden, weil der Grieche wahrhaft Dichter, weil er Seher ist. Du bist der Mund der Wahrheit, rusen wir dem Griechen zu; du giebst uns wieder, was dir selbst erschienen ist; jener hat nur ungewisse Sage, und giebt uns daraus wieder nur, was ihm wahrscheinlich vor= kommt.

Fülle des Menschensinnes, ja, du bist hoch erhaben über deinen aufgeblasenen Substituten, Abstraction! D der reinen Erkenntniß, die nur Haut und
Gerippe ist, ohne Eingeweide, ohne Seele! Wer
anders weiß, was im Menschen vorgeht, als der
Geist, der in ihm ist? Quelle aller Gewißheit:
Du bist, und Ich bin! Und ich fange an zu
zweiseln, daß ich bin, wenn ich euch hore, ihr Geseigeber der Vernunft, ihr Schöpfer einer reinen
Philosophie.

#### \* \*

Allen lebendigen Wesen kommt nothwendig Em=
pfindung mit verknupsendem Bewußtseyn zu, wel=
ches die Grundlage des Verstandes ist, namlich des
Vermögens, das Mannigsaltige der Empfindungen
und Wahrnehmungen in einem und demselben Be=
wußtseyn zu vereinigen. Das Gefühl der Indivi=
dualität ist ein Analogon der Persönlichkeit, es darf
aber nicht als eine Anlage dazu oder als ein An=
fang derselben betrachtet werden. Die blos thie=

rische Wahrnehmung, wenn sie auch durch einen zweiten, dritten und vierten Verdauungsweg der Reslerion durchgesührt, und darin, wie das Futter in den wiederkäuenden Thieren, auf das Mannigsaltigste bearbeitet wurde, könnte doch unmöglich zu der dreieinigen Erkenntniß eines in sich wahren, guten und schönen gedeihen. Diese geht aus einem überschwenglichen Sefühle unmittelbar hervor; wo dieses Sesühl ist, und nur da, ist Bewußtseyn der Freiheit, der Person, Seistes = Bewußtseyn.

\* \* \*

Philosophiren heißt sich nach allen Seiten hin besinnen. Wir wehren uns gegen den Wider= spruch, der die Einheit unseres Bewußtseyns (Persönlichkeit) zerstören, der uns tödten will. Wer sich ganz aus der Sinnlichkeit, aus aller Empfindung und Vorstellung hinaus besinnen will, (durch ein bloßes Denken als Denken) wird toll.

\* \*

Der Begriff geht der Sache vorher; durch ihn wird das ihm gemäße erst möglich; er ist, wenn es VI.

zur Wirklichkeit gelangt, die Urfache feiner Wirklich= feit; und wenn der Begriff ein mahrer Begriff ift, fo ift die Möglichkeit feiner Realisirung nothwendig. Der Erfinder der Galiotes à bombes, unter Ludwig XIV mar, trog aller Widerspruche der angeblich sachverständigen, gewiß, daß er die Wahrheit fei= nes Begriffs durch die That beweisen wurde, wenn man es ihm nur moglich machte, ben Beweis zu geben. Gin folder Begriff ist in feiner Entstehung nur Giher, ein Gedanken=Individuum, und als solches unwiederholbar, unvermehrbar. ist, was ihm gemåß zur Wirklichkeit gelangen foll, als ihm gemäß, immer nur ein einziges, ein Indi= viduum. Das wirkliche Individuum aber, das aus bem möglichen, bem Begriffe hervorgegangen, ift nun ins Unendliche wiederholbar. Und dieß ist es im Grunde, mas die Philosophen meinen, wenn sie fagen, das Besondere gehe aus dem Augemeinen Substanzen geben freilich aus Begriffen hervor. nicht hervor; sie selbst aber, die endlichen, sind Begriffe, fubstantielle, und bestehen, wie Leibnis ganz recht gelehrt hat, nothwendig aus Leib und

Seele. Begriffe erzeugend, erschaffen wir Wesen nach unserem Bilde.

\* \*

Begriff, Vorstellung des Unendlichen ist ein Wisterspruch. Die Idee des Unendlichen beruht darauf, daß wir keinen Endpunkt setzen können von Einem, der nicht zugleich Anfangspunkt wäre von einem Anstern. Und kann nichts absolut zu Ende gehen. In einem Zusammenhange zu bleiben ist und nothwendig. Ich strebe allerdings der Vollskommenheit nach, indem ich dem Unendlichen nachsstrebe, aber ich habe dabei nicht das Unendliche als Vollkommenheit im Sinn, sondern nur ein zu ersgänzendes Unvollkommenes.

\* \*

Rein Ende, d. h. kein wahrhaftes Ganzes denken zu können, gehört zum Wesen des Menschen. Weil er kein Ende denken kann, macht er sich weiß, er könne das Unendliche denken als etwas positives.

\* \*

Der Respekt vor der Wissenschaft als solcher ist ganz einerlei mit dem, den die Menschen vor Eigensthum, und was sie im Besitze desselben sichert, has ben. Die Wissenschaft verkörpert das Wahre, giebt ihm einen sichtbaren, brauchbaren Leib, der ist und trinkt und dasur auch Dienste leistet. Das lebendige und philosophische in den Wissenschaften stirbt dann allmählich ab; der Geist, der sie erwarb, ist versschwunden; dem Sammler ist ein Verschwender gefolgt.

\* \*

Das natürliche Bestreben des Menschen, es zum vollkommenen Verständniß seiner selbst zu bringen, oder lauter Verstand zu werden, hat viel ähnliches mit dem Bestreben, so glücklich zu werden, nach dem gemeinen Ausdrucke, wie ein König; das heißt, im Besise aller Mittel zur Bestriedigung seiner Begierden und Leidenschaften zu senn. Der Unbessonnene träumt einen Zustand, worin lauter Lust und Freude wäre. Aber nur unter Noth, Arbeit und Gesahren kann dem Menschen wohl werden. Und was seinen Geist angeht, so muß dieser, wenn

ihm wohl seyn soll, sich in dem Fortgange einer Verwandlung von einer Klarheit in die andere fühlen.

#### \* \* \*

In der Mitte zwischen dem Sinnlichen und Ue= berfinnlichen, dem Naturlichen und Uebernaturli= chen, einer erschaffenen Welt und einem Gott, erscheint der erschaffene Geist, durch Theilhaftigkeit an beiden, als eine vernunftige Seele. Die Eigen= schaft der Vernunft, oder die Vernunft als Eigen= .schaft kann nur zukommen einem also zusammenge= fetten Wesen; sie ist das Resultat dieser Zusammen= fegung; Wirkung, nicht Ursache; sie ist nicht der Weist. Nicht der Geist; denn das Wesen des Geistes ist Freisenn, ist vorbildende, schopferische Rraft. In der Vernunft als Eigenschaft aber ist weder vor — noch nachbildende Kraft, sondern nur ein Wiffen mit Gewißheit, welches beginnt mit der Unterscheidung des Urbildes von dem Abbilde. Gie erzeugt keine Urbilder, kein erftes Befet, fon= dern spricht nur aus, was gleich ist dem in ihr offen= barten Geset.

\* \* \*

Aus dem Sinnlichen, indem man es läutert, kann nicht geschöpft werden, was unmittelbar ergrif= fen werden muß durch den Geist. Nach vollendeter Abstraction von dem Sinnlichen bleibt übrig = 0, kein absolut schönes, gutes und wahres. Wir wissen also nichts von einem an sich schönen, guten und wahren, und nichts von Gott, wenn wir nicht außer den Sinnen und der Denkkraft auch noch ein höheres Wahrnehmungsvermögen besigen.



Wir begreifen nicht, verstehen nicht, sagen wir, wenn uns ein Widerspruch begegnet. Wenn wir ihn haben, so sehen wir ein, daß kein wahrer Wieber der spruch, sondern nur ein scheinbarer, ein bloßer Mißverstand vorhanden war, und wir sagen, daß wir nun verstehen und begreifen.



Freude und Schmerz, überhaupt Gemuthsbewegung, wenn wir sie billigen, und jemand darum, weil er sie hat, hochachten sollen, mussen etwas freiwilliges an sich haben, etwas, das die Vernunft gleichsam verordnet hat und darum etwas unvergangliches. Wir wollen, daß der Mensch seine Liebe und seinen Haß erzeuge.

\* \*

Alle meine Ueberzeugungen ruhen auf der einen von der Freiheit des Menschen. Dieser Begriff ist mir eigen und unterscheidet meine Philosophie (wenn man eine Glaubenslehre mit diesem Namen beehren will,) von allen vorhergegangenen.

\* \*

Krieg gehört nothwendig zum Dafenn, weil Bestehen ohne Widerstehen, und Widerstehen ohne Angriff sich nicht denken läßt.

\* \* \*

Es ist viel gefährlicher und schlimmer, burch Gesetz und Buchstaben das Gewissen aufheben und zerstören, als umgekehrt.

\* \*

Wenn wir ein Raub entweder der Gefühle und

Meigungen, oder ber Worte und des Todes fenn muffen, so will ich mich lieber zum ersten verstehen.

\* \*

Hobbes hatte Unrecht, zu behaupten, daß der Maturzustand ein Krieg Aller gegen Alle sep. Der gesellschaftliche Zustand ist ein solcher Krieg, und es werden nie auch nur die Präliminarien zu einem Friezden zu Stande kommen. Die Anmaßungen des Christenthumes in dieser Absicht waren allein verzuhnftig, als ein Mittel, in einen höheren Naturzusstand überzugehen.

\* \*

Eine Erhebung über die sinnlichen Reigunsgen und Begierden, ohne wohin, ist nur eine leere Erhebung, und ein blindes Gesetz nicht besser als ein blinder Trieb. Es ist mit der Moralität wie mit der Sclbstliebe des Menschen; ohne gegebene Triebe, Neigungen und Leidenschaften, haben beide nichts zu thun, können nicht zum Vorschein und zur Unswendung kommen.

Nichts ungereimteres läßt sich benken, als ber Eigenthumer eines gemeinen Wesens senn zu wollen; denn sobald ein solcher Eigenthumer auftritt, ist kein gemeines Wesen mehr.

\* \*

"Giebt es ein Fortrucken ber Menschheit im Gu= ten und im Lichte?" Wenn unter dem Guten und dem Lichte verstanden wird, was die erhabenften Bei= fen des Alterthumes, ein Pothagoras und Platon, barunter verstanden haben, so ist meine entschiedene Meinung, daß es ein solches Fortrücken der Mensch= heit nicht gebe. Ich behaupte sogar, es hatten diese beiden Manner den Zunamen der Gottlichen nicht verdient, und mußten felbst von ihrer Sache wenig verstanden haben, wenn sie geglaubt hatten, burch Staatseinrichtungen, Erziehungsformen, burch schulmäßige Uebung und Angewöhnung eine Art von Auswendiglernen des Inwendigen stiften, Beisheit, Tugend und ihre Tochter, Freiheit, vermoge eines tief ersonnenen Mechanismus leise und allmählich zur Wolks =, ja Welt = Sitte machen zu konnen, fo daß nun die Menschen biejenige Sluckseligkeit, die eine Gigenschaft der Person und eine Beschaffenheit des Gemüths ist, derjenigen, die auf außerlichen Dingen beruht, und ein bloßer Zustand sinnlichen Genusses ist, nicht nur, wie von jeher einzelne Beispiele bewiesen haben, würden vorziehen können, sondern auch allgemein vorziehen würden. Thorheit, Lasser, Knechtschaft und mit der letzten jedes Unheil, lassen sich wohl einführen; nicht Augend und Freisheit. Gesundheit ist nicht ansteckend wie Pest und gelbes Fieber; auch läßt sie sich nicht erkünsteln, noch weniger erschaffen; denn sie ist das erste und kommt mit aus Mutterleibe, sester oder schwächer, vollkommener oder unvollkommener.

\* \*

Hatte die Vernunft Gewalt, sagt ein tiefsin= niger Schriftsteller, wie sie Ansehen hat, so mur= den überall Gerechtigkeit und Friede herrschen. Nun aber wohnt bei ihr nur das Recht, anderswo, bei dem Sinnenreize, der Begierde, der Leidenschaft, die Starke.

Wegen dieses Migverhaltnisses haben sich die Menschen in zwei Partheien getheilt. Die eine, sie

entstand zuerst, sann auf Mittel, die Gewalt auf die Seite des Rechts zu bringen. Sie erfand mit Weis= heit, versuchte auch mit Glück, doch nie mit dauern= dem Erfolg; am Ende mißlangen, minder oder mehr, alle ihre Unternehmungen, und es folgte Zersstreuung. Aber unvertilgt und unvertilgbar, wie oft und sonderbar sie auch zerstreut wurde und es in der Folgezeit noch werden mag, beharrt sie standhaft auf ihrem Sinne und wird beharren. Ihre gegen= wertige Starke oder Schwäche weiß niemand, selbst aus ihrer Mitte.

Die andere Parthei, auch unzufrieden mit der Doppelherrschaft im Menschen, und begierig, dieser Spaltung ein Ende zu machen, gerieth bei reislicher Erwägung der Hindernisse, an denen alle Unternehmungen der ersten gescheitert waren, auf den Gedanften einer ganz entgegengesetzen Weise. Anstatt die Gewalt auf die Seite des Rechts, wollte sie das Recht auf die Seite der Gewalt zu bringen, und nicht das Vernünstige stark, sondern das Starke vernünstig zu machen suchen. Sie gab dem ersten Anschlage Naturseindschaft Schuld, und daß er Unterdrückung und tyrannische Alleinherrschaft im Auge habe; von

ihrem eigenen rühmte sie dagegen, daß er, verträg= lich mit der Natur, und nicht unverträglich mit der Bernunft, nur ein gutes Bernehmen zwischen beiden wolle. Ihr Entwurf war dieser. Das ganze Rie= fengeschlecht der Sinnlichkeit, die Luste und Begierden, follten einmal ruhig zusammentreten, um sich felbst das Beste zu rathen. Dieß bestehe in der Eintracht. Sie wurden aber diese nie unter sich zu Stande brin= gen, wenn sie nicht vorab dem Zwiste mit der, neben ihnen in dem gemeinschaftlichen Vaterlande, bem menschlichen Gemuthe, wohnenden Bernunft ein Ende machten. Daß diese nie ganz zu überwältigen und vollig auszutreiben fen, habe die Erfahrung bewiesen. Es sen dieg im Grunde auch kein Ungluck, da sich die Sinnlichkeit mit der Vernunft so leicht auf eine friedliche Weise setzen und sie dann zu ihrem Bortheil gebrauchen, ja sich ganz zu eigen machen Das Mittel dazu sen die Errichtung eines gemeinen Wefens, zu welchem ben Plan zu entwerfen man unbedenklich der Vernunft überlassen konne. Sie verlange ja nur des Allgemeinen wegen Gerech= tigkeit, oder, daß jedem das Seine werde; das Einzelne für sich sehe sie nicht an und frage nicht nach

So sehe sie auch sich selbst nicht an; folches fen nur die Art ober Unart beffen, mas ein Befon= beres fen, eine Person oder ein Selbst. Von allem biesem, wie überhaupt von eigentlicher Wirklichkeit habe die Vernunft nichts an sich. Darum durfe man fich kuhn auf ihre Unpartheilichkeit verlaffen, und ihr nicht allein die Organisation des mit ihr zu errichtenden gemeinen Befens unbedingt überlaffen, fondern ihr auch in demselben die hochste obrigkeit= liche Wurde, eine der koniglichen zu Sparta ähnliche, einräumen. Ein Ephorat moge baneben bestehen und dem Verstande zu verwalten aufgetra-Das Volk habe die Vernunft auser= gen werden. feben und sich vorgesett, einzig und allein, daß sie in seiner Mitte Ordnung und Eintracht bewirke; sie gehore dem gemeinen Befen an, uicht das gemeine Wesen ihr; dieses, der Gesammtwille, sen der mahre Souveran; von ihm trage die Vernunft ihren königlichen Namen und das damit verknupfte Unsehen blos zu Lehen. Sollte sie dieses je vergessen, sich Unabhangigkeit anmaßen, und ihr Scheinwesen über das wahre Wesen erheben wollen, so musse das Ephorat sogleich ins Mittel treten und sich einem

folden Unternehmen widersetzen. Auf die Wach= famkeit des Verstandes in dieser Absicht durfe man das festeste Vertrauen setzen, da er so ganz und durchaus der Mann des Volkes sey.

Die zwei hier vorgetragenen Systeme lassen sich ebenso vergleichen, wie man früher schon die Systeme des Idealismus und Realismus verglichen hat, nam- lich mit den zwei entgegengesetzen astronomischen Systemen des Ptolemaus und des Copernicus; nur muß hier die Zeitordnung umgekehrt, das letztere als das altere, das erstere als das jüngere angenom- men werden.

\* \*

Welche Geschichte ist nicht reicher, enthält weit mehr, als diejenigen, durch welche sie geschieht, die gegenwärtigen Zeugen, sehen, erfahren und wissen! Welcher Mensch versteht seinen Weg!

\* \*

Tous les goûts sont pour moi respectables, sagt Voltaire in einem leichtsinnigen Gedicht. Ich kann ihm das als Philosoph nachsprechen, und ver-

lange nur, daß jeder seinen Geschmack klar und deutlich bekenne. Es giebt nur zwei von einander wesentlich verschiedene Philosophieen. Ich will sie Platonismus und Spinozismus nennen. Zwischen diesen beiden Geistern kann man wählen, d. h. man kann ergriffen werden von dem einen oder von dem andern, so daß man ihm allein anhangen, ihn allein sür den Geist der Wahrheit halten muß. Was hier entscheidet, ist des Menschen ganzes Gemüth. Zwischen beiden sein Herz zu theilen ist unmöglich; noch unmöglicher, sie wirklich zu vereinigen. Wo der Schein des letzteren entsteht, da betrügt die Sprache, da ist Doppelzüngigkeit.



Irgend eine Religion hat ein jedweder; d. h. eine allerhochste Wahrheit, an der er alle seine Ur= theile, einen hochsten Willen, an dem er alle seine Bestrebungen mißt, hat ein jeder, der nur mit sich selbst Eins, überall gewiß derselbe ist. Nach der Duantität einer solchen Religion kann aber nicht ihr Werth, nicht die Achtung bestimmt werden, welche sie und der Mensch, der mit ihr Eins gewor=

ben ist, verdient. Ihre Qualität allein entscheis bet, und giebt einer Ueberzeugung, einer Liebe und Freundschaft vor der andern einen höheren Werth.

\* \*

Es kann einen außerlichen Cultus, aber keine außerliche Religion geben. Aeußerliche Gottesverehrung ist eine außerliche Scele, ein körperlicher Geist.

\* \*

Im Grunde ist jede Religion antichristisch, welche die Gestalt zur Sache, den Buchstaben zum Wesen macht. Eine solche materialistische Religion, muß, wenn sie einigermaßen consequent senn will, eine materielle Infallibilität behaupten. Jener Aus= spruch: "der Leib ist nichts nüße," muß dann zur Lüge werden. Der Leib ist das Grundwahre; er ist nicht blos Physiognomie, soll schlechterdings nicht bloße Physiognomie seyn. Wer sich keine Infallibilität ausdrücklich zuschreibt, und doch einen alleinsseligmachenden Buchstaben und Religions = Körper predigt, wie z. B. weiland Göge in Hamburg, der ist doppelt und dreisach unverschämt.

\* \* \*

Es giebt nur zwei Religionen: Christenthum und Heidenthum, Gottesdienst und Abgotterei. Eine dritte zwischen beiden ist nicht möglich. Wo die Absgötterei aushört, da fangt das Christenthum an, und wo die Abgötterei anfangt, da hört das Christenthum auf. So hebt sich der anscheinende Wischerfpruch zwischen den beiden Sägen auf: Wernicht wider mich ist, der ist für mich; wer nicht für mich ist, der ist wider mich.

\* \*

So wie alle Menschen von Natur Lügner sind, so sind alle von Natur auch Gößendiener, hingezo= gen zu dem Sichtbaren und abgewandt von dem Unsichtbaren. — Hamann nannte den Leib den erst= gebornen, den alteren Bruder; weil Gott erst einen Erdenklos bildete, und ihm darauf einen lebendigen Odem einhauchte. Die Bildung des Erdenkloses und der Geist sind beide von Gott, aber aus Gott ist nur der Geist, und der Mensch heißt nach Gottes Bilde geschaffen nur des Geistes wegen.

\* \*

Weil der Mensch des Buchstabens — Bilder und Gleichniffe — wie auch der, der Endlichkeit anklezbenden, Zeit nicht entbehren kann, obgleich beide aufhören sollen, so ehre ich den Buchstaben, so lange noch ein lebendiger Odem in ihm ist, um dieses Odems willen.

# Betrachtung

über bie

von Herrn Herder in seiner Abhandlung vom Ursprung der Sprache

vorgelegte

genetische Erklarung der thierischen Runftfertigkeiten und Runftriebe.

Derr Herber hat für nothig erachtet, ehe er sich an die Auflösung der akademischen Aufgabe, welche sein Hauptgegenstand ist, wagte, durch vorläusige Berichtisgung einer andern, die er in seinem Wege liegen fand, sich gleichsam die Bahn zu eröffnen. Diese war: Bu Festssehung des Unterschieds zwischen Thier und Mensch, eine genetische Erklärung der den verschiedenen Thiersgattungen angebornen Kunstfertigkeiten und Kunsttriebe zu sinden.

Herr Herder spricht S. 30: "Da die Menschen für "uns die einzigen Sprachgeschöpfe sind, die wir kennen, "und sich eben durch Sprache von allen Thieren unters"scheiden: wo singe der Weg der Untersuchung sicherer "an, als bei Ersahrungen über den Unterschied der "Thiere und Menschen? — Condillac und Rousseau "mußten über den Sprachursprung irren, weil sie sich "über diesen Unterschied so bekannt und verschieden irrz"ten: da jener die Thiere zu Menschen, und dieser die "Menschen zu Thieren machte." Und auf der solgenz den Seite: "So wie die Erklärung der Kunsttriebe biss"her den meisten mißglückt ist, so hat auch die wahre "Ursache von der Entbehrung dieser Kunsttriebe in der

"menschlichen Natur noch nicht ins Licht gesetzt wer-

Bu diesem Ende also spürt er S. 31. den Ursachen nach, warum der Mensch den Thieren an Stärke und Sicherheit des Instinkts so weit nachstehe, und das, was wir bei den Thieren angeborne Kunstsertigkeit und Kunsttriebe nennen, gar nicht habe. Eine Entwicklung des Ursprungs der Kunstsertigkeiten, das ist, eine geznetische Erklärung derselben, mußte der Entwicklung der Ursache ihrer Entbehrung in der menschlichen Natur zum Grunde gelegt werden; und da weiset uns nun Hr. Herber den Standpunkt an, aus welchem wir Mensch und Thier beobachten, und die Data zu Erstlärung der Verschiedenheit in ihrer Natur hernehmen sollen. Dieser Gesichtspunkt ist die Sphäre ihrer Eristenz.

"Tedes Thier," sagt Herr Herder, "hat seinen "Kreis, in den es von Geburt an gehört, in den es "sogleich eintritt, in dem es lebenslang bleibt und "stirbt; nun ist es aber sonderbar, daß, je schärfer die "Sinne der Thiere und je wunderbarer ihre Kunstz"werke sind, desto kleiner ist ihr Kreis: desto einzartiger ist ihr Kunstwerk." Die Nichtigkeit dieser Bemerkung, und der darauf gegründeten umgekehrten Proportion wird durch Beispiele hier nicht gesichert; Hr. H. verweiset damit auf eine andere Gelegenheit, und schreitet folgender Gestalt zur Anwendung seines Sates: "Wenn unendlich seine Sinne in einen kleiz"nen Kreis, auf ein Einerlei eingeschlossen werden, und

"bie ganze andere Welt für sie nichts ist: wie mussen sie "durchdringen! Wenn Vorstellungskräfte in einen kleis "nen Kreis eingeschlossen, und mit einer analogen "Sinnlichkeit begabt sind, was mussen sie wirken! "Wenn endlich Sinne und Vorstellungen auf einen "Punkt gerichtet sind, was kann anders als Instinkt "daraus werden? Aus ihnen also erklären sich die Emspfindsamkeit, die Fähigkeiten und Triebe der Thiere "nach ihren Arten und Stufen."

Ich habe es der Muhe werth geachtet, die Gedansten dieses vortrefflichen Mannes in ein kleines System zu bringen, und eine Art von Theorie der thierischen Kunsttriebe daraus zu entwickeln. Hier ist mein Versuch.

Jedes empfindende Geschöpf ist auf einen besonbern Theil der Welt, wovon es selbst der Mittelpunkt ist, angewiesen, den es sich vorstellen, und worin es wirksam seyn soll. Dieser Theil der Welt ist seine Sphare. Die Sinnlichkeit, womit die Natur es verssehen, ist dieser Sphare angemessen, und hieraus erswächst demnach ein Verhältniß, welches die Richtung seiner Vorstellungskraft bestimmt. Also ist die Hersvorbringung der Fähigkeit in dieser oder jener Sphare thatig zu seyn, der letzte Bestimmungsgrund der Versschiedenheit der Organisation.

Nun sagt Hr. Herber: Wenn Vorstellungskrafte, in einen je engern Kreis sie eingeschlossen, mit einer besto schafferen und analogeren Sinnlichkeit begabt sind, was

für außerordentliche Wirkungen muffen sie in diesem

Eine fleine Nebenbetrachtung über Abstraktion und Intuition wird und vielleicht zum Aufschluffe bes Gin= Ich verstehe unter nes diefer Worte behulflich fenn. dem Ausdruck Intuition, anschauende Erkenntniß, jede individuelle Vorstellung in der Seele, ihr Gegen= ftand fen materiell ober immateriell, und von biefer ans schauenden Erkenntniß behaupte ich, daß aus ihr alle und jedwede andre Erkenntniß fließe und auf sie hinaus laufe. Das hochfte Befen felbst fieht alles individuell, es bedient fich keiner allgemeinen Begriffe, welche nur Bulfsmittel fur eingeschrankte Rabigkeiten find, wie unter andern Berr Raftner auf eine fehr fagliche Beife bargethan hat. Die menschliche Seele kann nur eine febr geringe Ungabl von Gegenstanden zugleich unmit= telbar klar vor fich versammeln; sie ist baber genothigt, ihre Borftellungen zu theilen, zu zertrennen, wenn sie einige ihrer gegenseitigen Berhaltniffe auffaffen will; und diese Verhaltniffe (bamit fie nicht, gleich wech= selnden Schatten, an ihr vorbei gleiten, in einander fließen und verschwinden) muß sie ferner in Zeichen ge= ftalten, und fie auf diefe Beife in der Ginbildung befestigen. Es ift bemnach bas Vermogen, allgemeine Begriffe zu bilden und zu vergleichen, als eine Methode zu betrachten, wodurch unfere Geele das Unvermogen ihrer Borftellungsfrafte unterftugt. Im Grunde ift alle und jedwede Erkenntniß, wenn fie auch an eis ner Rette von hundert Schluffen hangt, nichts anders

als eine blose Perception. Die Ersindung des allges meinen Gesches der Schwere, oder der Differenzials Rechnung, mußte, von Stufe zu Stufe, durch ganz einfache Handlungen der Seele geschehen; und so ist es mit allen Entdeckungen neuer Wahrheiten beschaffen. Die Seele erblickt alsdann ein noch nicht gesehenes Merkmal in einer Totals Idee. Auch sind alle unsere Begriffe überhaupt, je vollständiger sie sind, je wahrer, und wir begehen niemals einen Irrthum, als wenn wir in unsern Vorstellungen etwas auslassen.

Nunmehr kann ich meinen Lesern sagen, wie ich bie vorhin aus der Herderschen Ubhandlung angezogene Stelle verstehe. Sie hat für mich folgenden Sinn.

Die mit Kunsttrieben begabten Thiere können ihre enge Sphäre anschauend umfassen. Ihre unendlich sein nen Sinne durchdringen alle Theile derselben, und ein jedweder Gegenstand ihrer Vorstellungen ist zugleich Gegenstand ihrer physischen Bedürsnisse; Perception und Affection durchdringen sich einander in ihrer Seele. Hiedurch muß die Beziehung ihrer kleinen Welt auf ihre Erhaltung in allen Theilen direkt, und die Verhältznisse dieser Theile unter einander für sie palpabel werden. In einer solchen Dekonomie sind eben so wenig Irrunzen, als neue Ersindungen möglich; alles ist mit eiznem Male erblickt und angewandt. Folglich ist auch jedwede Fähigkeit eine vollkommene Fertigkeit; denn zu hervorbringung dieser ist nur dann eine Uedung nöthig, wenn entweder mehrere Verbindungen zulässig sind,

wodurch eine gewisse Vorstellung einen höhern Grad der Klarheit und Wirksamkeit erhalten kann, oder wenn der Thatigkeit dieser Vorskellung Hindernisse im Wege stehen, die durch wiederholte Unstrengung weggeschoben und weggeschliffen werden mussen. Beides sindet in dem angenommenen Falle nicht statt. Sede Vorskellung, jede Verbindung derselben unter einander ist hier ein unmittelbares Werk der Natur. Da sind keine entgegengesetzen, eine der andern zuwider laufenden Besstrebungen; alles sließt, alles stößt in einen Punkt zussammen.

Wie viel zu Ausübung der Kunstfähigkeiten die ganze mechanische Einrichtung des thierischen Körpers beitrage, verdient besonders erwogen zu werden.

Der bloße Mechanismus, von dem leitenden Reize der Empfindung abgesondert, vermag schon für sich die wunderbarsten Erscheinungen hervorzubringen; dieses sehen wir an den unwillkührlichen Bewegungen, welche er in den thierischen und vegetabilischen Körpern zum Vortheile ihrer Natur erregt. Man beobachtet in beis den nicht nur eine bewundernswürdige Uebereinstimsmung in der Richtung ihrer verschiedenen Kräfte zu Erhaltung des Ganzen, sondern auch eine zweckmäßige Ubweichung von den gewöhnlichen Regeln nach Ersorderniss der Umstände, dergestalt, daß man von den organischen Maschinen gewissermaßen sagen dürste, sie bestienten sich allerhand Kunstgriffe, um ihre Entwicklung, den sich ereignenden Hindernissen zum Troß, fortzussehen, oder das in einem ihrer Theile gekränkte Inters

esse ihrer Natur, burch neue Hulfsmittel, so viel moglich, wieber herzustellen \*).

Ich bemerke ferner, daß selbst benjenigen Bewezgungen, welche die menschliche Seele willkuhrlich in den verschiedenen Theilen ihres Korpers hervordringt, allemal eine automatische Richtung dieser Theile, ein zu diesem Zweck präsormirter Mechanismus derselben, zum Grunde liegt. Die empfindsame Maschine tont nicht allein ihre Empfindungen; sie gebehrdet sie auch. Schon im Mutterleibe bewegt sich das Kind willkuhrlich auf mancherlei Beise. Legt man ihm, nachdem es geboren worden, einen Finger zwischen die Lippen, so saugt es sosort daran. Bei zunehmenden Kräften biegen seine Finger sich mechanisch um jeden Gegenstand,

<sup>\*)</sup> Die hieher gehörigen Beispiele erforbern eine weitläufige Auseinandersetzung, beswegen kann ich die schicklichsten an diesem Orte nicht anführen; folgende mögen, so gut sie können, die Stelle besserer vertreten. — Eine Bohne, welche verkehrt gepflanzt worden, biegt ihre Wurzelfaden von oben in die Erde hinunter, und den Keim von unten heraus. — Ein Spargel, den ein vorliegender Stein gerade auszuschießen hindert, krümmt seinen Kopf einwarts, und erhält ihn unbeschädigt. Ein Baum, den man, in einer Entsernung von 4 Fuß, einer Mauer gegen über ansetz, lenkt seinen Stamm rach und nach von der Mauer ab, damit er Raum zur Ausbreitung seiner Iweige gewinne.

Nach Beispielen aus der Physiologie und Pathologie kann ein jedweber seinen Arzt fragen. Er darf ihn nur unter andern an die perturbationem criticam des Hippocrates, und die Metastases materiae morbosae crinnern.

womit man die inwendige Rlache feiner Sand berührt. Es spattelt mit feinen Gliedern in der Freude, es rin= get fie in der Ungft, es streckt fie mit Beftigkeit aus im Borne, und zieht fie gusammen, wenn es von Schrekfen oder Kurcht überfallen wird. Rurg, eine jede Bor= ftellung unserer Seele ift von einer Bewegung in unferen feineren Organen begleitet: enthalt die Vorstellung ben Grund zu einer Gemuthsbewegung, fo werden die Muskeln bis zu den außerften Theilen bes Rorpers mit erschuttert: und ift endlich die Urfache ber Gemuthsbemegung außer unferem Korper; fo find biefe Beme= gungen ber außern Theile beffelben (ihrem praformir: ten Mechanismus und dem heimlichen Verständnisse der Seele mit ihren automatischen Regungen zufolge) so beschaffen, daß sie die Sandlung, welche zu Befriedi= gung der Begierde erfordert wird, wenigstens anfangen, wenn fie gleich zur Bollbringung berfelben nicht gleich hinreichend find.

Man verknüpfe mit der Unwendung dieser Betrach= tungen auf die kunstfertigen Thiere, die Beobachtung ihrer besondern Organisation, und das Außerordentliche in ihren Handlungen wird minder wunderbar erschei= nen \*).

<sup>\*) &</sup>quot;Es ist unläugbar," sagt Reimarus, "daß bie meisten na"türlichen Kunstwerkzeuge ber Thiere, an sich, etwas mehr als
"eine blos entfernte Möglichkeit ihres Gebrauches enthalten. Denn
"es sind 1) viele besondere Werkzeuge, deren jedes zu seinen ge"wissen Verrichtungen eingerichtet und geschiekt ist; da wir Men-

Ich habe ichon vorhin bemerkt, daß bei ihnen jede Perception zugleich eine Uffection ift. Es ift ferner unftreitig,

"ichen von Natur nur ein einziges Werkzeug aller Werkzeuge, bie "Sande, am Leibe tragen. 2) Sind die thierischen Werkzeuge "burch bie Bewegungsmuskeln, burch ben Buschuß ber Safte und "andere Befchaffenheiten zu ihrem befondern Gebrauche mehren= , theile beterminirt; da unfre Bande hingegen die Bestimmung "ihres Gebrauches nicht in sich halten, sondern zu allerlei Bewe-"gungen von Natur gleich geschickt sind. Man barf nur die ob-"erwähnten Werkzeuge zur Wehr und Waffen, die zum Unhängen, "Unhalten, Kortschleubern, Schwimmen, Springen, Klattern, "Kliegen, ober zur Sammlung und Erhaschung, ober zum Genuffe "ber Speisen, die zu gewissen Kunfthandlungen und Lebensnoth-"wendigkeiten, und einige zur Fortbringung ber Jungen besonders "eingerichtete Werkzeuge, bagegen halten: fo wird man ben Un= "terfchied balb erkennen. Wenn hernach die Bewegungefraft in "ihren Muskeln durch die außere oder innere Empfindung gereizt "wird, fo ift wohl zu begreifen, daß biefer Mechanismus in ben "Runftwerkzeugen der Thiere einen ziemlich naben Grund (poten-"tiam proximam) ju ihrem rechten Gebrauche in fich halte, und "badurch den Runfttrieben fehr zu Bulfe fomme. Œŝ "erhellet also, wie die besondern Runftwerkzeuge der Thiere gu "ihren besondern Kunstverrichtungen behülflich find, ba fie hiezu "ichon innerlich burch ihre Bewegungsmuskeln genauer beterminirt, "ja geschlank und willig gemacht sind, folglich auf ihren rechten "Gebrauch führen und die Runfttriebe erleichtern. Dann fann die "Empfindung in denfelben ihre Bewegungefrafte faft zu keiner an-"bern Bewegung reigen, als welche ihrer innern Ginrichtung ge= "maß ift. Denn biese wird ben Thieren leicht und angenehm, bie "gegenseitige aber muhfam und wohl gar schmerzhaft werden." S. Reimarus Betrachtungen über die Tricbe der Thiere §. 129. — Ferner §§. 128. 132.

daß die Gliedmaßen dieser Thiere zu einem bestimmten einfachen Gebrauche gebildet sind. Wenn nun diese Gliedmaßen auf Verankassung einer Empsindung der Seele, in die ihr analoge mechanische Bewegung gesetzt worden, so erfolgt die Befriedigung der Begierde durch eine dazu hinreichende unverbesserliche Handlung. Auf diese Weise schreiten die Thiere, getrieben durch den Reiz des angenehmen und unangenehmen Gesühls, und vermöge der harmonirenden Wirkungen und Gegenwirstungen ihrer materiellen und immateriellen Natur, in ihrem Werke regelmäßig fort, und durchlausen ihre Sphäre.

Aus allem bem, was bisher gefagt worden, zusam= men genommen, werden fich bemnach die Runstfabig= keiten ber Thiere, nebst ihren willführlichen Abweichun= gen nach Maggabe ber Umstånde, aus dem lebendigen Mechanismus, aus der bestimmten Bildung ihrer Glied. maßen, aus der Scharfe ihrer Sinne, aus der ber Beschaffenheit ihrer engen Sphare genau angemessenen Organisation ihrer ganzen Maschine, und aus ber Kahigkeit, über die Gegenstände ihrer Borstellungsfraft an= schauend zu raisonniren, verständlich erklären lassen. — Bum Ueberfluffe konnte man noch annehmen, daß diefe Thiergattungen einer lebhafteren, unterscheibenderen Borftellung von ben Beschaffenheiten und bem Buftande ihres Korpers fahig senen, als wir Menschen; welches gar nichts ungereimtes in sich hat, und schon von unferm Reimarus gemuthmaßet worden ift.

Nachdem ich die von Grn. Berder zur Erklarung

der thierischen Kunstriebe gesammelten Bemerkungen nicht allein nach bestem Vermögen aus einander gesetzt und ersläutert, sondern auch zu ihrer Unterstützung aus eigenen Mitteln freigebig beigetragen habe; so muß ich nunmehr das aufrichtige Bekenntniß thun, daß ich mir selbst aus der vorgelegten Theorie die ursprüngliche Beschaffenheit der eigentlichen Kunstriebe nicht herzuleiten weiß; ja daß ich sogar unsähig bin, nur eine Weisung darin zu ersblicken, welche zu einer genetischen Erklärung derselben leiten könnte.

Unstatt die Schwäche meines Geistes vor meinen Lesern durch weitläusige Raisonnements zu rechtsertigen, will ich sie in den Stand setzen, die Stärke des ihrigen zu prüsen, und zu dem Ende die von Hrn. Herder zu Erklärung der thierischen Triebe angewiesenen Data bei Erwägung einiger besondern Fälle zusammen nehmen. Ein jeder muß alsdann selbst fühlen, ob diese Data Erkenntnißgründe für ihn sind, ob sie ihm die Sache, wovon die Rede ist, begreislicher machen, oder nicht. Uebrigens ist es mir gleichgültig, ob man meine vorhin gemachten Unmerkungen dabei im Sinne behalten, oder andre Erklärungen der Herderschen Sähe, welche man für zureichender hält, an ihre Stelle schieben will. — Ich schreite zu meinem Vorhaben.

Reaumur, Rosel, Bonnet und mehrere Naturkun= biger haben eine Gattung Naupen beschrieben, welche man Blattwickler nennt. Unter biesen Raupen giebt

es eine Urt, beren Geschichte mir besonders merkwurbig geschienen hat. Sie wird von den Naturkundigern burch die Form ihres gewebten Gehaufes unterschieden, welches wie ein Saberkorn gestaltet ist. Machdem die fer Blattwickler mit seinen Bahnen ein Stuck von einem Eschenblatte eingeschnitten, und es in Form einer Papierdeute zusammen gewickelt hat, so befestigt er diese hohle Pyramide auf dem angrenzenden Stude feines Blattes. In der Mitte biefer Basis seines Gehaufes nagt er eine cirkelformige Deffnung, wobei er aber fo kunstlich zu Werke geht, daß bas berausgenagte Stuck Blatt in der Deffnung dergeskalt haften bleibt, daß es burch einen leichten Stoß von innen hinaus, hingegen nicht eben so von außen herein getrieben werden kann. Nachher befestiget er am Rande ber Deffnung einen Kaben, ben er gegen über in ber Spipe ber Pyramide anspannt, und in der Mitte dieses Kadens webt er sich Der Kopf des Papillons kommt gegen die einge= nagte Deffnung zu liegen, wo bas Gewebe gleichfalls fo eingerichtet wird, daß er mit wenig Muhe durchbrin= gen kann; ba findet er dann den Faden, an dem er fich herunter lagt, ftogt gegen die Thure bes Gebaudes und fliegt hinaus.

Die Wirkungsart ber Krafte, welche bie verschiesbenen Handlungen bieses Insekts dergestalt unter einsander verbinden, daß sie nicht blos zuleht in Eins zussammen treffen, sondern von ferne geradezu dahin abzielen, scheint für den menschlichen Verstand ein unaufs

lösliches Geheimniß zu seyn. Auch dann, wenn wir unserm Insett den höchsten Grad menschlicher Einsicht zuschreiben wollten, würden wir damit noch lange nicht auslangen, jenes Bermögen, ohne die mindeste Leistung vorhergegangener Erfahrung für die Zukunst zu handeln, zu erklären. Indessen ist das Factum nichts desso weniger unläugbar: die blattwickelnde Raupe handelt in Beziehung auf die ihr bevorstehende Verzwandlung ihrer Gestalt, Gliedmaßen und Organe. Sie scheint den Widerspruch zwischen ihren gegenwärztigen und zukunstigen Bedürfnissen zu empsinden; sie hebt durch weise Mittel ihn auf.

Bernunft, fagte ich, kann fo viel nicht ausrichten. - Wird im hochsten Grad gescharfte, in einen kleinen Rreis auf ein Einerlei eingeschlossene Sinnlichkeit es zu thun im Stande fenn? Berr Berder behauptet diefes, und was er von ber Urt und Beise fagt, wie biefes geschehen soll, habe ich bereits angeführt. Ich ver= fprach aber meinen Lefern feine Gate noch einmal in einer Unwendung auf unfre Raupe zusammen zu nehmen, damit wir faben, ob eine Erklarung baraus mürde. Ulso: weil der Blattwickler mit unendlich fei= nen, burchbringenden Sinnen begabt ift, weil feine Borftellungsfraft nach Maggabe des kleinen Rreises, ber fie umschließt, außerordentlich wirksam wird, und beide auf einen Punkt geheftet bleiben, fo ift der Blattwid= ler im Stande, mit feinen gegenwartigen Sandlungen, auf eine ihm bevorftebende, noch nie erfahrne, gang-

VI.

liche Verwandlung seiner Gestalt, Sinne und Organe, und auf die daraus entstehenden, seiner gegenwärtigen Beschaffenheit ganz entgegengesetzten neuen Bedürsnisse, künstlicher Weise abzuzielen. — Ich überlasse meinen Lesern zu urtheilen, ob ihnen hiedurch etwas von dem Instinkt des Blattwicklers erklart werde? Was mich betrifft, ich gehe dabei ganz Erkenntnißleer aus.

Die Raupe, welche wir fo eben betrachtet haben, ift lange nicht das wunderbarfte Infekt. Man erinnere sich nur der Biene, der Mauerwespe, der Laubmotte, ber Spinne, des Ameislowen und einer Menge abnlicher Thierarten. Alle machen die angemessensten Unstalten zur Erreichung gemiffer 3mede, zu beren Vorherschung kein uns bekanntes weder sinnliches noch vernünftiges Ver= mogen hinreicht. Der Umeislowe, die Spinne, haben die Insekten, die ihnen zur Nahrung bestimmt sind, noch nicht gesehen, sie wissen nichts von ihren innerlichen und außerlichen Beschaffenheiten; bennoch richten sie ihre Raubnefter diesen Beschaffenheiten gemäß ein, ftellen sich am rechten Ort auf die Hut, und bemächtigen sich ihres Fangs auf die geschicktefte Beise. - Der Burm, woraus der weibliche Sirschkafer entsteht, grabt sich vor feiner Bermandlung eine Bohle nach feiner Lange, ber mannliche aber eine zweimal so lange, sonft wurben bereinst seine Borner sich nicht entfalten konnen. -Die Laubmotte, da sie, wenn sie sich ihr Kleid verfer= tiget, noch nicht ausgewachsen ift, schlagt ein Stuck Beug ein, damit sie ihre Bulle bis zu dem Grade der

Dicke, welche ihr Körper erreichen wird, erweitern könne.
— Die Wasser Insekten suchen, wenn ihre Verwands lung herannaht, einen Halm, kriechen daran aus dem seuchten Element in die Höhe, wersen ihre Puppenhaut ab, und theilen mit ausgebreiteten Flügeln die Luft. Dieser Papillon legt hernach seine Eier nicht auf das Trockne, sondern trägt sie ins Wasser, wo seine Brut gedeihen kann.

Mehrere Beispiele aus dem Insektenreiche wurden überstüssig seyn; ich gehe also zu einer andern Thiersart über.

Bier bietet fich meiner Cinbildungskraft guborberft ber Biber an. Ich darf voraussetzen, daß seine Ge= schichte meinen Lesern bekannt ift, und also geradezu fragen, welcher Sinn, welche Feinheit bes Sinnes mare wohl im Stande, diesem Thiere zu bedeuten, es muffe, wenn es in einem Fluffe fich niederlaffe, feine Wohnun= gen burch einen mit Schleußen versehenen Damm schugen, in einem See aber, ber dem Aufschwellen und Fallen nicht so unterworfen ift, habe es dieser Borficht nicht vonnothen? - Ferner, wo nehme ich bei bem Biber ben Bug ber, ber feine Sinne auf einen Punkt heftet, ihn zur lebendigen Maschine für sein Runstwerk macht, da dieses Kunstwerk in keiner nothwendigen Berbindung mit der Erhaltung weder des einzelnen Beschopfs, noch der Gattung steht? Biele Biber werden geboren, pflanzen fich fort und sterben, ohne jemals

ihre Kunstfähigkeiten angewendet zu haben \*). Sie machen auch keine neuen Gebäude, so lange die alten dauern, sondern bessern sie nur aus, wenn irgend durch einen Zufall etwas daran zerrüttet worden.

Wer das angeführte nur mit einem geringen Grad von Aufmerksamkeit erwägt, der wird eingestehn, daß, so lebhaft und klar auch die Borstellungen, so stark, vielfach und allgemein auch ihre Association, so bestimmt auch ihre verhältnißmäßige Nichtung bei dem Biber angenommen werden möge, daraus dennoch keine sich selbst bilz dende und zugleich vernunftlose Fertigkeit zu erdenken sen, welcher man die Handlungen des Bibers zuschreizben und sie daraus erklären könne.

Ich gehe zu den Bogeln fort, und frage wieder: welcher Sinn, welche Feinheit des Sinnes kann den Bogeln bedeuten, daß sie eine kunftige Brut bei sich tragen, daß sie ihre Gier nicht wie Unflath von sich wersfen, sondern ein bequemes Nest zu ihrer Erwärmung bauen sollen? Was für eine Nichtung der Sinne kann

<sup>\*)</sup> He Reimarus &. 83. seiner Betrachtungen über die Triebe ber Thiere, bezweifelt dieses Factum, ohne Zeugnisse dagegen anzusühren. Zum Ueberstusse will ich diesem Beispiele ein anderes an die Seite sehen. — Wenn man eine neu angelegte Garenne mit Hauscaninchen bevölkert, so fahren diese einige Generationen durch fort, sich wie die Hasen zu lagern; nachher aber fangen sie an, gleich den wilden Caninchen, sich künstliche Gruben zuzubereizten, und in Familie zu leben.

sie zu dem Triebe, ihr Geschlecht zu erhalten, führen, sie mit den besten Mitteln zu diesem Zwecke bekannt, und ohne vorhergegangene Uebung zu deren Anwendung gesschickt machen?

Eines Raubvogels, der weißköpfige Adler genannt, muß ich besonders gedenken. Dieser Rauber sischt nicht selbst, sondern er nothigt den Ossisraga, seine gemachte Beute fallen zu lassen, und erhascht sie nachher in der Luft. Dann zerknirscht er mit dem Schnabel des Fisches Kopf, wirst den todten Körper in die Höhe, damit er ihn, den schwersten Theil unten, in seinem Rachen auffangen könne, ohne durch die Schuppen, Stacheln oder Stoßsedern verletzt oder erwürgt zu werden.

Diejenigen Thiere, beren Sphare die größte und vielfältigste ist, bieten nicht weniger unerklarbare Ersscheinungen dar. Ich will aus ihrer Geschichte nur den einzigen Hirsch anführen. Dieses Thier bedient sich einer Menge Ranke, welche es, gleich anderm Wilde, nach den Umständen abandert, um die Hunde von seiner Spur abzubringen. Versolgt und ermüdet kehrt er zuweilen auf seinem Wege plötzlich um, läuft eine Strecke zurück, beschreibt einen großen Kreis, setzt mit einem gewaltigen Sprunge aus diesem Kreise, wirft sich zu Boden, und sucht seinen Athem in die Erde zu verschließen. Die Hunde lausen an ihm her, er rührt sich nicht; sie kommen zurück, solgen seiner Spur in

bem von ihm burchlaufenen Kreise, verirren sich, und so gelingt es oft bem Hirsche ihrer Verfolgung zu entz gehen.

Man erwäge biesen Vorgang in seinem ganzen Umsfange, in allen seinen Theilen, und lasse dabei nicht außer Ucht, daß der Hirsch der Fährte keines Thieres nachgeht, sondern höchstens nur in der Luft spürt, und vor dem Geruche flieht. Man versuche nachher, ob die Herderischen Sätze sich mit den angesührten Erscheiznungen dergestalt in Verbindung bringen lassen, daß eine Exläuterung daraus erwachse. Mir hat es durchzaus damit nicht gelingen wollen, so viel. Nachdenken ich auch daraus verwendet.

Uebrigens pflichte ich barin bes Hrn. Herbers Meisnung bei, daß man zu Erklärung der thierischen Kunsttriebe keine blinde Determinationen der Seele, welche in der That alle Philosophie verwüsten, annehmen dürse, und glaube mit diesem scharssinnigen Weltweissen, "daß es die einzige positive Kraft des Denz"kens sey, die mit einer gewissen Organisation des "Körpers verbunden, bei den Thieren Kunstfähigkeit, "und bei den Menschen Vernunft wird." Aber ich vermuthe dieses nur aus allgemeinen Gründen a priori; a posteriori, wenn ich über die Verrichtungen der kunstfertigen Thiere empirisch philosophire, wüßte ich die Sache nicht wahrscheinlich zu machen.

Es gelingt uns zwar sehr gut von einer Seite mit der Erklarung einer großen Anzahl thierischer Handlunsgen, weil die thierische Sinnlickeit, Organisation und animalische Dekonomie mit der unsrigen ähnliche Beschafsfenheiten hat, und wir auch die sogenannten untern Kräste des Verstandes mit den Thieren, obgleich in unsterschiedenen Graden, theilen. Hingegen bieten uns die Thiere von einer andern Seite wieder solche Erscheinungen dar, welche sich so wenig unter irgend ein uns bekanntes psychologisches, physiologisches oder mechanisches Gesetz bringen lassen, daß wir uns nicht einmal eine endliche Fähigkeit einzubilden vermögen, welche sie zu erzeugen im Stande wäre.

Der Raum verstattet mir nicht, diesen Unterschied hier naher zu untersuchen, sonst lohnte es sich wohl der Mühe, nach einer genaueren Beobachtung der thierisschen Handlungen diesenigen, deren Bestimmungsgründe und Bewegursachen wir einzusehen vermögen, von denzienigen abzusondern, wovon wir dieses nicht können; denn viele Thiere scheinen in ihrem Kreise durch Bewegmittel fortgeleitet zu werden, die ganz etwas anders sind, als Vorstellungen der Resultate, welche aus ihzen Handlungen entspringen sollen.

Eine solche Auseinandersetzung wurde eines Theils die Aehnlichkeiten und Unahnlichkeiten zwischen Thier und Mensch noch sichtbarer machen, und andern Theils uns in Stand setzen, genauer anzugeben, was wir

eigentlich zu wiffen verlangen, wenn wir ben Quellen ber thierischen Runftfertigkeiten nachforschen.

Bei einer neuen Veranlassung kehre ich vielleicht zu bieser Materie zuruck, und gebe ihr alsbann die gehösrige Aussuhrung.

## Briefe

über bie

Recherches philosophiques sur les Egyptiens et les Chinois par M. de Pauw.

## Erster Brief.

Mit den Leuten, die alles besser wissen! — Man qualt fich von Rindesbeinen an, lernt die Sachen aus bem Grunde, weiß, was wahr und nicht mahr ift, und fann es als folches behaupten; und bann, eh' man fichs verfieht, tritt ein fogenannter philosophischer Geist einem ins Licht, und fagt ked heraus: - nein, mein Berr, nicht fo, sondern gerade umgekehrt ift die Sache. — Woher hat denn das gelehrte Wesen ben Namen Republit, wenn offentliche Sicherheit barin bergestalt vernachlässiget wird? Sind wir wohl mit unferin Wiffen anders, als gegen Dienft und baares Geld belehrt worden; und ist daher nicht Schut im Besit, von Seiten bes Staats, die strengste Pflicht? Aber ba will man jeden Eingriff erst lange untersuchen; und barüber lauft alles ins Wilde. Bozu biefe gefahr= lichen Beitlaufigkeiten? Es ift ja fo flar als Zaglicht, daß die herren Entdeckungen = Macher mit ihren neuen Wahrheiten, da fie das Gegentheil davon schon ausge= macht finden, allemal - wenigstens zu fpat kommen muffen: benn was einmal mahr ist, kann ja nicht mahr zu senn aufhören. Also, schon badurch, daß sie wider= sprechen, beweisen sie hinlanglich, daß sie albere Leute, Dank sie heillose Laien sind. Dank sey dem Genius der Wissenschaften, daß es noch immer eine Menge echter Gelehrten giebt, die in Nüchternheit wandeln, und sorzäaltig darüber wachen, daß sie nichts annehmen noch lehren, was nicht schon vorlängst als wahr allgemein anerkannt war. — Aber (hor' ich spottisch fragen) wer lernt denn etwas von euren braven Männern? — Wunderlich! ei, der Unwissende! — Sollen etwa die Geslehrten von einander lernen? Dann wären sie ja keine Gelehrte.

Die Unhanger ber philosophischen Ropfe, welche man fonft auch wohl mit dem finnlosen Worte Genies bezeichnet, pflegen ihren gelchrten Gegnern vorzuwer= fen: sie wohnten in ihrem eigenen Ropfe zur Miethe. Hiermit kann man doch nicht andeuten wollen, als hat= ten diese gar keinen Ropf; benn, nach dem allgemein= ften Sprachgebrauch, nennt man auch eine gemiethete Wohnung die feine, und so lange ber Miethcontraft bauert, hat man es mit einem folden Saufe wie mit einem eigenen. Freilich barf man teine Sauptanderun= gen darin vornehmen, doch hieran ift foliden Leuten auch nichts gelegen. Das Ausziehenmuffen allein wurde einigen wesentlich scheinenden Unterschied machen, wenn nicht bas Schicksal selbst jene braven Manner in Schut nahme. Es ift, wie bekannt, ohne Beispiel, daß sich einer von ihnen jemals der Nothwendigkeit preis gege= ben hatte, unter freiem himmel auf die Strafe gefett zu werden. Lieber ließen alle zusammen auf ber Schwelle fich erschlagen.

Sie schutteln ben Ropf, mein Freund! - gut, ich will einlenken. 2018 ich mich an Sie zu schreiben nieder= fette, bachte ich an nichts weniger, als fo anzufangen, wie Sie gelesen haben. Ich wollte Sie ganz ernsthaft pon bes Grn. von P ... philosophischen Untersuchungen über die Aegyptier und Chineser unterhalten. Indem ich in biefer Abficht meine Ideen fammelte, fellten fich mir unversehens, in einem gang fonderbaren Gefichte, alle die Anfechtungen bar, welche die Schrift bes Grn. bedrohen. Je mehr ich arbeitete, mich von von V biefer Erscheinung loszumachen, je ftarter fette fie mir qu: da war kein andrer Rath, ich mußte mit meinem Steckenpferd einen Baubercirkel abreiten. Nun werde ich hoffentlich Rube haben.

In dem Werke des Hrn. von P... foll der Zustand zweier polizirten Bölker der altern Halbkugel, der Aegyptier und Chineser, untersucht, und ihre Gebräuche, Sitten und Charakter im Verhältniß gegen einander betrachtet werden. Zu diesem Ende richtet der Versfasser zuerst sein Augenmerk auf den Zustand ihrer Besvölkerung, auf den Umfang der bei ihnen urdar gemacheten Ländereien, und die Natur ihres Clima; hernach geht er zu ihrer Nahrungsweise über, und spürt der Duelle der Ersindungen nach, wodurch sie so oder anders die Mittel zur Befriedigung ihrer frühern und spätern Bedürsnisse errungen haben; hierauf zu den Künsten, welche allemal nur eine Folge derjenigen Insbustrie seyn können, die den Ackerbau in Aufnahme bringt. Nachdem er alle diese Gegenstände mit mögs

lichster Genauigkeit aus einander gesetzt und geordnet hat, schreitet er zuletzt, mit erhöhtem Vermögen, zur Erforschung der Religion und der Staatsverfassung beider Nationen. In den zehn Sectionen, nach welchen der Hr. von P.., diesem Plane gemäß, sein Werk vertheilt, sindet man eine Menge Bemerkungen über fast alle Gegenstände eingestreuet, welche einen denkenden Kopf, der mit den dahin einschlagenden Kenntnissen schon vertraut geworden, interessiren konen. Indessen ist der Hauptzweck unsers Verfassers, darzuthun: daß niemals eine Colonie von Aegyptiern in China gewesen seyn könne.

Die gluckliche Ausführung eines fo wichtigen Unternehmens fest außerordentliche Rrafte voraus. ben hrn. von P... betrifft, so wird ihm ausgebreitete Gelehrsamkeit, weitlaufige Belesenheit, Scharffinn, hellen durchdringenden Verstand - wohl niemand und philosophischen Beift gewiß fein Unpartheiischer, der hier zu urtheilen Beruf hat, absprechen. Von den Thorheiten ber gewöhnlichen Vielwisser ift er frei. Man fieht überall, daß er leeres Wiffen verachtet, daß es ihm nur um zwecktuchtige Erkenntniß zu thun ift; und anstatt seine Gelehrsamkeit zur Schau zu tragen, fest er sich lieber der Gefahr aus, von unbefonnenen Salb= wiffern fur feicht geachtet zu werben. Die Leichtigkeit, mit der er sich unter einer ungeheueren Menge von Sachen bewegt, zwingt zum Erstaunen. Aber fie liegt auch nicht auf ihm als fremde Last; alles das ist hier Merve, Muskel, Glied an einem organisirten Korper;

vereinigt zu einem Ganzen, und nur um feines Lebens willen ba.

Die Untersuchungen über die Aegyptier und Chinesfer zeichnen sich auch noch besonders dadurch aus, daß der Geschichtskundige darin eben so wenig den Philosophen, als dieser jenen verläßt. Einem aufmerksamen Leser wird dieses nicht entgehen. Fehlt es diesem nur nicht an Fähigkeit, den Hrn. von P... bei der Sammslung seiner Data Schritt vor Schritt zu begleiten, so bedarfs weiter keiner großen Anstrengung des Geistes; der schlichte Menschenverstand wird ihm die Resultate von selbst aufdrängen.

Und eben aus diesem Gesichtspunkt erscheint mir unser Versasser am verehrungswürdigsten. Seine besten Bestrebungen gehen dahin, das Gebiet der geraden, unzbefangenen Vernunft zu erweitern, und mit ihr und durch sie zu thun, was man gewöhnlich nur durch (der Himmel weiß was für) Zaubersprünge ausrichten zu können, vorgiebt. — Gestehen Sie mir, mein Freund, daß solch ein Mann allen Pedanten ein wahrer Greuel seyn muß. Womit vertrieben die Herren sich die Zeit, und wie kämen sie zu rechte, wenn es Mode würde, die Sachen dergestalt anzugreisen, daß etwas dabei heraus käme, und sie sähen ihren Werth auf das Maß ihres gesunden Verstandes und ihrer reellen Einsichten resbucirt?

So viele Schwierigkeiten ich auch bei dem Entwurfe sehe, Ihnen von den philosophischen Untersuchungen über die Aegyptier und Chineser einen Auszug darzule=

gen, so bin ich bennoch zum Versuch entschlossen. Das bei werde ich auch hie und da einige Unmerkungen was gen; benn die Schrift bes Hrn. von P... hat ihre Schwächen, wie alles menschliche, und ich bin weit entfernt, von einem blinden Enthusiasmus für sie eins genommen zu seyn.

Zum voraus sollen Sie gleich hier eine Probe von der Art zu philosophiren unsers Verfassers, von seiner Weise, die Gegenstände zu behandeln, und von seinem Vortrage erhalten. Eine hiezu dienliche Stelle besins det sich im IV Abschnitte des Isten Theils. Sie läßt sich süglich ausheben, und ich nehme sie um desto lieber besonders vor, weil der nothwendige Plan meines Auszuges mich gezwungen haben würde, sie dort nur kurz zu berühren, und auf das Werk selbst zu verweisen.

An dem angezeigten Orte handelt der Hr. von P... den Zustand der Maler = und Bildhauerkunst, bei den Aegyptiern und Chinesern und den orientalischen Bolskern überhaupt, ab; und bei dieser Gelegenheit zieht er die schlimmen Folgen der willkührlichen Gewalt, in Absicht auf die schönen Künste, in Erwägung. Seine Gedanken sind folgende:

"Unter einem bespotischen Regiment ist bas Bolk allemal fehr unwissend; baher benn alle biejenigen Kunste, welche die Beihulfe ber Wissenschaften, ber Geometrie und Mathematik bedurfen, sich nie zu einizgem Grade ber Bollkommenheit empor schwingen können."

"Unter einem bespotischen Regiment ift bas Bolk

allemal sehr arm; daher es dann den Arbeitern an Mitzteln sehlt, die ihnen erforderlichen Instrumente und Maschinen anzuschaffen. Alle Reisende, welche das mittägige Asien durchgangen, haben mit Verwunderung bemerkt, daß man dort zu eben den Arbeiten, welche in Europa 500 Werkzeuge erfordern, nur fünf oder sechs hat. Dieses rührt nicht, wie man zu glauben versucht seyn möchte, von der Trägheit oder einem Mangel an Industrie bei diesen Völkern her, sondern in der That von ihrer Dürstigkeit. An allem, was aus ihren Händen kömmt, nimmt man diesen Mangel an Instrumenten wahr; und man kann nichts schlechter gemachtes sehen, als das in der Türkei, in Persien, im Indostan und in China versertigte goldne und silberne Tischgeschirr."

"Diejenigen Kunste also, welche, gleich ber Goldsarbeiterkunft, der Uhrmacherkunst, u. s. w., viele Masschinen und Werkzeuge erfordern, vervollkommnen sich in diesen Gegenden nicht, selbst nicht einmal in den dem Fürsten zugehörigen Werkstatten des Palastes, weil der Luxus dieser Fürsten auf andre Gegenstände gerichtet ist."

"Aus allem diesem ist eine Folge entsprungen, die uns unmöglich geschienen hatte, wenn wir nicht sehr genau von der Sache unterrichtet waren. Diejenigen Handwerke, welche in Europa nur stillsitzende Urzbeiter treiben, werden in Asien von herumwandelnzben Arbeitern getrieben: man sieht dort Goldarbeiter, welche von Thure zu Thure Beschäftigung suchen, und

G

VI.

in einem Augenblick ihre Werkstätte in jedem Privat= hause aufschlagen, wo man sie hinruft; denn ihr weni= ges Werkzeug tragen sie bei sich."

"Man wurde wenig Menschen auf ben Gassen der Städte von China erblicken, wenn die mehrsten Handwerksleute dort, wie bei uns, bleibende Werksstätten håtten. Aber in China sind sie in einer immerswährenden Unruhe, um aus einem Quartier in das andre zu ziehen. Die Husschmiede handthieren an eben demselben Tage an 9 bis 10 verschiedenen Orten, und versühren eben so oft ihren Ambos und ihren Blasbalg. Nun müßte man sehr wenig Einsicht haben, um nicht wahrzunehmen, daß allein die äußerste Armuth alle diese Unglücklichen zu einem solchen herumirrenden Lesben zwingen kann."

"Man ist nunmehr ganz von dem Irrthum zuruck gekommen, worin man lange Zeit in Absicht der Gestehrten von China gestanden: man glaubte, sie ehren diejenigen, welche die mechanischen Kunste ausüben; da sie doch dieselben im höchsten Grade verachten: aber in Absicht der Türken ist man auf diesem Vorurtheil beharret, und noch immer bildet man sich lächerlicher Weise ein, die türkischen Kaiser selbst müßten, zufolge der Grundgesehe des Reichs, ein Handwerk erlernen. Die vorgebliche Arbeit dieser Fürsten hat sich von jeher darauf eingeschränkt, mit einem Messer Zahnstocher oder Bogenringe zu schnitzeln. Man darf nur eine gewisse Stelle im Aelian mit Ausmerksamkeit lesen, um sich zu überzeugen, daß die alten Kaiser von Persien

fich auf biefelbe Art beschäftigten \*). Also, was man fur ein Sandwerk gehalten hat, ift keines, und mas man ferner fur ein besondres Befet der Turken ausge= geben, ift ein undenklicher Gebrauch aller bespotischen Bofe von Ufien, mo bie Fursten gewöhnlich fo albern wie die Kinder sind; folglich auch sich nicht anders als wie die Rinder zu beschäftigen miffen. Wir haben einige Borstellungen eines Mufti an ben Gultan Mahomet IV, welcher keine Urt von Sandarbeit liebte: in diesen Vorstellungen ift aber von sonst nichts, als der Gefahr bes Muffigganges die Rede. Als der Chevalier d'Arvieux einem ber vornehmsten Pringen von Urabien den Besuch abstattete, fand er ihn auf eben bie Urt beschäftiget, wie es ber vom Melian ange= führte persische Raiser war, namlich er schnigelte mit bem Meffer an einem Stock. Es ware Schrauberei, wenn man im Ernste behaupten wollte, biefer elenbe Araber hatte ein Sandwerk gelernt ober geubt. "

"Wenn man die Natur des assatischen Lurus in Erwägung zieht, so sieht man deutlich, daß alles dieses eine nothwendige Folge des Despotismus ist; und wir können hierüber einen Grundsat festseten, der sich bei

<sup>\*)</sup> Der persische König pflegte auf seiner Reise, um keine Langeweile zu haben, ein Stuck Holz bei sich zu führen, und ein Messer, womit er daran schnigte. Mit diesem Werke bes schligtigten sich die Hande bes Königs; denn er brauchte niemals weder ein Buch, um etwas nothwendiges und nügliches zu lersnen, noch seine Gedanken, um etwas großes und merkwürdiges zu überlegen. Hist. divers. Lib. XIV. cap. 12.

ber Anwendung auch in Europa mahr befinden wird. So wie knechtische Unterwürfigkeit in einem Lande zu= nimmt, so wachst auch der Lurus barinnen, und er fahrt fort zu machsen, bis zu bem Grabe, wo er sich in jene eitele plumpe Oftentation verwandelt, welche alle mit Geschmad verfertigte Berke, alle Meifterfiude ber schonen Runfte ausschließt. Wir haben von den reichen Deden reden horen, womit man die Elephanten der Raiser von China bedeckt, und von jenen auf zwei Lac ober zweimal hundert taufend Rupien geschätten Dber= roden, womit die Mogolischen Raiser zuweilen ihre Omrahs.bekleiden laffen; man hat uns erzählt, daß bie Rufen, woraus die Pferde der Raifer von Persien trin= fen, von Gold find, und daß ihr Tafelgeschirr just 32 Millionen werth ift. Aber wer hat jemals von den Gemalben und ben Statuen ber Raifer von China, von Mogol, ober von Perfien reden horen?"

"Menschen, welche alle gleich verächtlich sind, welche gar keinen persönlichen Werth besitzen, welche sich nie um Tugend bewarben, und denen der Himmel das Genie versagte, können sich von einander durch nichts als die Farbe und die Kostbarkeit ihres Anzuges, kurz, durch solche Dinge nur unterscheiden, welche allein die Sinne des niedrigsten Pobels rühren: und alsdann ergiebt es sich, daß der Lurus seine Natur, und selbst seine Namen andert."

"Um einen Begriff von der Entstehungsart dieser Revolution zu erlangen, und zwischen den beiden außer= sten Enden das Mittel zu fassen, darf man nur ein

Beispiel aus der Geschichte eines berühmten Volkes wählen, und mit einiger Genauigkeit die Epochen bezeichnen."

"Der Lurus kam bei den Kömern nicht eher, als unmittelbar nach der Eroberung von Aegypten, in Schwang: alsdann stieg er beståndig, bis er sich, just unter der Regierung des Commodus, in Pracht, und zuletzt, unter Constantin, in barbarische und asiatische Ostentation verwandelte. Die Freiheit, wie wir wissen, sank von der ersten dieser Epochen bis zur letzten immer mehr, und eben so arteten auch die Künste immer mehr aus."

"Man ziehe nur alles zu Rathe, was uns bie Denkmable bes Alterthums von ben bespotischen Staaten bes Drients überliefern, und es wird fich zeigen, daß man daselbst von je ber, so wie noch jest, beschäftiget gemefen, Beuge von einem ausschweifenden, von einem fast unglaublichen Werthe zu verfertigen. In Persien, fagt Chardin, macht man goldne Zeuge, wovon die Elle eilfhundert Thaler, oder 3300 franzosische Livres fostet. Uber niemals wird man bafelbst ein Sausge= rathe, ober fonft eine mit Geschmad ober Elegang ver= fertigte Arbeit antreffen. Große Meifter, wenn es beren in einem solchen Lande geben konnte, murden daselbst vor Sunger sterben; denn da die Materie weit hoher, als das Runftliche geachtet wird, fo braucht man nur Sandwerker. Und wirklich kann der in Often= tation ausgeartete Lurus blos Sandwerkern nugen. Ein Hufschmidt hatte zugleich die Munzen des Kaisers Conftantin, feine Rrone, feinen Bepter und fein Pferdgeschier verfertigen konnen."

"Es ist schon unzählige Mal wiederholt worden: nur freie Menschen seyen in den schönen Kunsten etwas zu leisten im Stande; aber die eigentliche Ursache hiers von ist nicht so bekannt, und vielleicht auch nicht so leicht zu entwickeln, als man vermuthen dürfte. Ich lose mir dieses Problem folgender Gestalt auf."

"Die gebornen Sclaven find in zwei Claffen zu vertheilen: Einige benken nie über ihr Unglud nach; einigen liegt es beständig im Ginn. Bon jenen ift es flar, daß es ihnen an Sabigfeit mangelt, und baß fie mit nicht viel mehr Empfindung, als die hauslichen Thiere begabt find: nun mag man folche Leute unter= weisen wie man will, es ift verlorne Muhe. Was die andern betrifft, welche die gange Große bes Gutes em= pfinden, bas ihnen Schickfal und Ungerechtigkeit ent= zogen; so ift offenbar, daß die Borstellung ihres Un= glude fie immermahrend bruden, und daß biefer traurige Gedanke in ihnen die übrigen bermaßen verschlingen muß, daß sie zu dem Studium der Runfte, welches den gangen Menschen und eine gludliche Befreiung von Unruhe und Sorge erfordert, nicht jene anhaltende und hartnackige Aufmerksamkeit bringen konnen, die zu einem merklichen Fortgange in denfelben unentbehrlich ift. Rurz, unfre Geele kann nicht zwei Burden zugleich tragen, und fur nachdenkende Sclaven ift die Dienstbar= feit unstreitig von allen Burden bie schwerfte: wurden sie Philosophen werden, wie Epictet, welche

Die ftrengfte Tugend umarmten, bie allein fie über ben Berluft ber Freiheit troften konnte, als vortreffliche Maler ober große Dichter, beren Geift himmlisch, und beren Ausbruck ftark und melobisch fenn muß. Die Frei= laffung kann unter diefer Gattung von Sclaven oft febr gute Wirkungen hervorbringen, wovon uns die alte Geschichte verschiedene Beispiele liefert: aber zum aller= größten Unglud fann man bei ben Uffaten bie Freiheit nicht geben, wie man fic bei ben Griechen und Romern gab: zwar kann man einen Ungludlichen von ben Retten ber hauslichen Sclaverei los machen, aber in ber burgerlichen Sclaverei bleibt er immer. Nach folchen Be= trachtungen ist es traurig, in unsern Tagen so viele Beltweise wegen der wiederholten Bestrebungen ber willführlichen Macht, fich in Europa festzuseten, bekum= mert zu sehen: ihren Vermuthungen zufolge wurde unser Welttheil, in weniger als brei Sahrhunderten, bem öftlichen ahnlich fenn. Und hiebei ift anzumerken, daß die Berheerung in Europa weit schneller um sich greifen wurde, als sie vormals in Rlein = Ufien that, wo die Menschen weniger eigentliche und physische Be: burfnisse hatten, so daß man ihnen vieles nehmen konnte, ehe fie vor hunger ftarben, und bennoch ftarben fie vor Sunger. - Mis die griechischen Raiser von Constantinopel, welche als schändliche und mit allen Berbrechen beladene Kursten bekannt find, einen Tribut auf das Ginathmen ber Luft setten, (pro haustu aëris) so war die Anzahl derer, welche noch in Jonien Luft Schöpften, schon sehr gering; und die

Finanzpachter, welche aufs neue die Einsammlung dieses Tributs übernahmen, gewannen damals nicht so viel, als sie unter Constantin gewonnen hatten. Eine Geschichte der Finanzen des Byzanzischen Reichs wäre ein sehr interessantes Stuck, das aber kein rechtschaffe= ner Mann würde lesen konnen, ohne Thranen zu versgießen."

Un einem andern Orte wird der Wirkungen, welche in Japan die Einführung des Despotismus auf die Kunste gehabt, insbesondere erwähnt:

"Die alte Regierung der Dairis," fagt unfer Ber= faffer, ,, ob fie gleich lehnformig, und baber fehr vie= Iem Ungemach unterworfen war, scheint bennoch den Runften und Wiffenschaften weniger ungunftig gewesen ju fenn, als der strenge Despotismus des heutigen Regiments. Es wird versichert, man habe die von den verschiedenen Cubos erregten Unruhen nicht mehr ertragen fonnen; aber diese Unruhen, welche wenigs ftens von Beit zu Beit unterbrochen murben, maren immer der willführlichen Gewalt, welche beständig dauert, vorzugiehen. Man betrachte die alten Griechen während ihrer häufigen innerlichen Berruttungen und Rriege, und bann bie neuern Griechen, unter bem Ottomannischen Joch in Thiere verwandelt, so wird man über alles dieses eine vernünftige Meinung fassen kon= nen. Go viel lehrt uns ichon Rampfer, bag es im achten Sahrhundert in Japan Bildhauer gab, deren Gedachtniß man fehr in Ehren hielt; feit der neuen Regierungsform hingegen wird niemandes Gedachtniß

mehr verehrt: benn Chre und Defpotismus laufen eben fo fehr wider einander, als Berbrechen und Tugenb."

Die hier geäußerte Meinung hat alle Geschichten zur Stütze, und der Hr. v. P... hatte sich kühn darauf berufen können, daß das lehnförmige Regiment, trot aller seiner scheußlichen Gebrechen, der damit behafteten Gesellschaft nie diejenige Federkraft ganz benommen hat, welche den Menschen empor schwingt: dahingegen unter allen despotischen Regierungen der Mensch immer schlechter wird. Bon letteren giebt unter andern Colschist ein merkwürdiges Beispiel:

"Der außerste Grad des Despotismus," sagt unser Verfasser"), "hat die Einwohner von Colchis in das wilde Leben zurück gestürzt; und mir ist keine andre Urssache bekannt, die vermögend wäre, ein schon poliziertes Volk wieder zu Wilden zu machen, als Despotismus: denn die berüchtigte schwarze Pest, und alle Verwüstungen der Hunnen, haben in Europa nichts ähnliches hervorbringen können."

"Das große Stud, welches ich Ihnen aus dem ersten Theile der Untersuchungen über die Aegyptier und Chineser übersetzt habe, ist eines der beredtesten im ganzen Werke: Sie werden aber keine Spur von Deklazmation darin entdecken. Und so ist die Schreibart des Hrn. v. P... durchgehends: natürlich, ungeschmückt; aber deutlich, lebhaft und körnig. Da sind keine aus metaphorischem Dunst gebildete Phantome, die in Nezbel zersließen, wenn man sie haschen will; keine Zau-

<sup>\*)</sup> Tom. II. p. 94.

berwurfe bes Wițes, bie sich Beissagung nennen, und Trug und Thorheit find; es ist simple Darstellung von Ideen und Sachen, wie sie in einem aufgeklarten Geiste sich ordnen und bilben.

Bei ber ersten Durchlesung bieser Schrift werben Sie vielleicht hie und ba ben Berfaffer eines entschei= benben, nicht durch hinlangliche Beweise gerechtfertigten Tons beschuldigen; haben Sie ihn aber einmal bis zu Ende verfolgt, und sich babei Ihre ganze Belesenheit gegenwärtig gemacht; fo werden Sie fich gestehen muf= fen, daß da, wo er wirklich entscheibend ift, auch fast immer ber Sache eine folche Gewißheit unterliege, bag es einem Manne, wie Gr. v. D... ift, trivial und edelhaft vorkommen mußte, fich baruber in einen weitlaufigen Beweis einzulaffen. Diefes gilt befonders von der Widerlegung aller der Behauptungen, welche bisher ohne einigen Grund angenommen worden, und mir daucht, man konne es einem Gelehrten nicht verar= gen, wenn er, Rurze halber, fich begnügt, nur gerabe weg von gewissen Behauptungen zu sagen: es sen Thor= heit sie anzunehmen. Fontenelle fagte: "will Bater Baldus durch aus glauben, es fen der Teufel, der bie Drakel reden gemacht, fo kann es ihm niemand wehren."

Doch hiemit genug von meinen vorläufigen Unmerstungen. Einige andre bekommen Sie nachstens mit dem versprochenen Auszuge, und die besten werden Sie sich selber machen.

Ich bin u. s. w.

## 3 weiter Brief.

Beinahe hatte ich Ihnen anstatt bes versprochenen Auszuges eine recht gründliche Deduction, warum ich meinen Borsat, ihn zu machen, ausgeben mussen, eins geschickt: aber ich halte Wort. Die Materien werde ich bergestalt von einander trennen, und wieder zusammen ordnen, daß Sie dasjenige, was jedwedes der beiden Völker betrifft, welche die Untersuchungen des Hrn. v. P... zum Gegenstande haben, in einer ununterbrochenen Folge beisammen sinden. Die Chineser will ich zuerst vornehmen.

Durch die plumpen Uebertreibungen einiger Missio=
narien und Reisebeschreiber, bei benen gesunde Bers
nunft weniger als das Wunderbare galt, und welche Erdichtungen für Geschichte ausgaben, ist China sehr berühmt unter uns geworden. Dhne Zweisel wird man das handgreislich Falsche in allem diesem je mehr und mehr erkennen lernen, und den Chinesern ein ähnliches Schicksal mit den vorgeblichen Riesen der Magellanica angedeihen lassen, welche, zwei Sahrhunderte durch, zehn Fuß hoch waren, und nunmehr auf die gewöhnliche Menschengröße herunter gesetzt sind.

Es ist schwer zu fagen, warum die Europäer burch= aus an ben außersten Ruften von Ufien ein, fie an Gin= sicht und Weisheit so sehr übertreffendes, Volk haben sinden wollen; denn durch Beweise hat sie niemand von dem Daseyn desselben überzeugt. Wir haben in der That kein Beispiel von einer so wunderlichen Verblensdung, welche sich, nicht blos über den großen Hausen, sondern fast über alle Gelehrten erstreckt hatte. Geswöhnlich sprechen diese nicht anders als mit Begeisterung von den Wissenschaften und dem Ackerbau des glücklichen China, wo ein Consucius lebte und Jehrte, und in dessen ungeheurem Umfange man, ihrer Meinung nach, keinen Zoll breit ungebautes Land antrisst; dann bejammern sie Europens Zustand, wo sich so viele Haisben und so viele schlechte Bücher auszählen lassen.

Dieß find die Borurtheile; hier find die Facta:

Buvörderst beweist der Hr. v. P..., daß die Hälfte von China wenigstens ungebaut liegt. So wie man dem Mittelpuncte der Provinzen näher kömmt, so sieht man den Ackerbau abnehmen, und fast in allen stößt man zuletzt auf vollkommene Wüsteneien. Die Zesuizten selbst gestehen, daß wenn sie nicht den Auftrag erhalten hätten, die Karte von China aufzunehmen, sie nie erfahren haben würden, daß es in den mehrsten großen Landschaften dieses Reichs Districte von 20 französsischen Meisen gebe, die wenig bevölkert und nicht selten ganz obe und unwirthbar seyen\*). Fast alle Reisende, die bis zum Mittelpuncte von China durchges

<sup>\*)</sup> S. Description de l'empire de la Chine, Tom, I. p. 18. in 4to.

brungen, gefleben, man muffe fich bes Nachts ber Begleitung von Kadeln bedienen, um die Tiger und andre reißende Thiere zu verscheuchen. Es muffen alfo große Wildnisse vorhanden senn, worin diese Thiere fich auf= halten und fortpflanzen. Noch weit beträchtlichere Streden Landes nehmen bie dinesischen Wilben, Maulao und Miaosse genannt, ein, welche von Raub und Biehzucht leben. Die Colonien, welche man zu ver= schiedenen Malen in die innern Landschaften gefandt, haben fich, wegen ber immerwahrenden Beunruhigun= gen von Raubern, nicht barin erhalten konnen. bie Menge ber Rauber in China fehr groß fenn muffe, erhellet allein baraus, weil ihrer gewöhnlich alle Sahre an die Bierzigtausend in Berhaft genommen werden. Unter den vorigen Dynastien belagerten fie oft Stadte. und felbst Pefin ift durch fie eingenommen und geplun= bert worden, obgleich eine Besatzung von fechstausend Mann barin lag. Das Bolk brangt sich baber an ben Ufern ber Fluffe und in ben Stabten zusammen, mo ber geringere Theil beffelben auf die kummerlichste Beise sein Leben erhalt. Nun wird zwar in biesen bewohnten Gegenden ber Feldbau mit allem nur erfinn= lichen Fleiße betrieben; aber bas hindert nicht, bag, bei einer fo unverhaltnigmäßigen Bevolkerung, ber ge= ringste Migmachs nicht Tausenden von Menschen bas Leben koften muffe. Mus eben biefem Grunde konnen auch keine großen Magazine angelegt werden; und burch Zufuhren aus Indien oder Java dem Mangel vor= zubeugen ist noch nie einem Mandarin in ben Sinn

gekommen; weit minder noch wird an folche Mittel gebacht, die bis an die Wurzel des Uebels reichen.

Das Gerücht von der erstaunlichen Bevölkerung des chinesischen Reichs läßt sich, bei alle dem, leicht erklären. Den Reisenden mußte dieselbe sechs dis sieden= mal größer erscheinen, als sie in der That ist. Denn, da diese nicht in die Einöden der Provinzen kamen, so urtheilten sie von ganz China nach den Städten Nankin und Canton, welche die Handlung mit Indien, Japan und Europa sehr blühend macht. Das ist eben so, als wenn man von der Türkei nach den Städten Alep und Cairo urtheilen wollte. Was Pekin anbelangt, da dieses die Hauptstadt eines despotischen Reichs ist, so muß sie freilich sehr bevölkert senn, denn alle Hauptstädte von Usien sind es: dieß ist eine unausbleibliche Wirkung der willkührlichen Gewalt: alle Glieder des Körpers werden da erschöpft, um das Haupt aufzuschwellen.

Nichts kann unzuverlässiger seyn, als die Nachrichten von der Anzahl der Einwohner des chinesischen Reichs. Man sindet Abweichungen von hundert Millionen darin\*). Um nur von einer einzelnen Stadt zu reden, so rechnet Du Halde auf Pekin drei Millionen Einwohner, und Le Cante nur zwei Millionen. Kann man von Leuten, die bei der Aufnahme einer einzelnen Stadt so sehr von einander abweichen, wohl hoffen, daß sie von dem Zustande der Bevölkerung eines ganzen

<sup>\*)</sup> Man vergleiche bie Ausrechnungen bes P. Martini mit benen bes P. Bartole.

Landes, und bazu eines fo unregelmäßig bewohnten Landes, wie China, unterrichtet fenen? - In den Muszugen aus den chinefischen Ropfsteuerregistern, mo= von man behauptet, fie fenen von ben Chinefern felbft geliefert worden, findet man in der einen Proving funf Personen auf jede Familie gerechnet, und in der andern Die Tartaren gahlten bei ihrem Eintritte in bas dinesische Reich nur eilf Millionen, zwei und funfzig taufend, achthundert und zwei und siebenzig Familien auf, welches, zu funf Personen auf die Familie gerech= net, noch keine fechzig Millionen Geelen ausmacht; indeffen, wenn man auch, einigen Ausrechnungen gu= folge, die Bevolkerung von China auf zwei und achtzig Millionen fest, fo ware bennoch diefes Reich, in Rud= ficht auf feine Große, lange nicht so bevolkert, wie Teutschland.

In einem Lande von so gewaltigem Umfange, wie China, mußten sich 15 bis 16000 mit Mauern verssehene Städte aufzählen lassen; es sind aber deren keine 4000 vorhanden, wenn man auch die Flecken mitzählt, welche in dem, 1744 zu Petersburg verfertigten, Atlas angemerkt worden. Nechnet man diejenigen kleinern Marktslecken, welche nur zwei oder drei Lys im Umsfange haben, ab; so bleiben, selbst nach dem Geständznisse der Tesuiten, nur 1453 Städte übrig. Nun sinz den wir deren in Teutschland eine weit größere Anzahl, obgleich alles das, was zum teutschen Reiche gerechnet wird, kaum den sechsten Theil von China beträgt.

So viel ift gemiß, bag bie angebauten Gegenden von China fehr bevolkert find. Das Clima baselbst ift ber Fortpflanzung in aller Absicht gunftig. Die Er= ziehung eines Rindes bis jum Junglingsalter bedarf nur eines fehr geringen Aufwandes: aber bie Ginwoh= ner biefes Reichs find theils in foldem Grabe elend, theils fo fehr bem Geiz ergeben, daß fie ihre Kinder in Menge umbringen, ober ermachfen zu Sclaven verkaufen. Der Rindermord wird bei ben Chinesern auf ver= schiedene Beise begangen. "Entweder ersticken die Gebarmutter die Rinder in einem Beden heißen Dasfers, und laffen fich bafur bezahlen; ober man wirft fie in ben Blug, nachbem man fie mit bem Rucken auf einen ausgeholten Rurbis geheftet\*). Das Geschrei, welches fie alsbann von fich ftogen, murbe in jeber andern Gegend die Menschheit schaubern machen; aber hier ist man gewohnt es zu horen, und niemand schau= bert dabei. Die dritte Art, sie umzubringen, ift, daß man sie auf ben Gassen ausset, wo alle Morgen, be= fonders zu Pefin, Schuttkarren burchfahren, welchen man die in der Nacht ausgesetzten Kinder aufladet, von ba werden sie in einen Graben abgeworfen, und nicht mit Erde bededt, in hoffnung, die Mohametaner moch= ten einige bavon zu erretten kommen; aber oft geschieht es, daß vor Unkunft der Schuttkarren viele diefer Rinder von ben hunden, und befonders von den Schweinen, welche die Gaffen von China erfüllen, schon lebendig

<sup>\*)</sup> S. Toreens Reife nach China, funfter Brief.

gefressen sind. Die Sesuiten versichern, daß sie, in einem Zeitlauf von drei Sahren, neun tausend, sieben hundert und zwei Kinder aufgezählt haben, die auf die angegebene Art dem Schindanger bestimmt waren; aber diejenigen haben sie nicht aufgezählt, welche zu Pekin unter den Füßen der Pferde und Maulthiere zertreten, in den Canalen ersäuft, gleich bei der Geburt erstickt, von den Mahometanern aufgenommen, oder an allen den Orten umgebracht worden, wo keine Sesuiten waren, um sie zu zählen. "Hiebei ist noch anzumerken, daß die Chineser meistens nur ihre Kinder weiblichen Geschlechts aussehen; die Knaben können sie theurer verkaufen, als die Erziehung derselben ihnen zu stehen kommt; die Mädchen aber nicht.

Die Menge ber Verschnittenen in China ist fast unglaublich; unter ber chinesischen Regierung, das ist, ehe die Tartaren das Kaiserthum eroberten, waren die Vicekonige und die Vorsteher der Gerichtshofe lauter Verschnittene. Die Geschichte ihrer Verwaltung erweckt Abscheu und Grauen. Der Kaiser war jederzeit ihr Erbe, und erbte desto mehr, je mehr sie geraubt und erprest hatten. Sogar den Tartaren erweckten diese Misbräuche Abscheu; sie setzen gegen das Jahr 1670 alle verschnittenen Mandarinen aus ihren Bedienungen.

Nirgendwo ist die untere Classe von Burgern so elend, und von allen Bequemlichkeiten des Lebens so ganz entblößt, als in China. Die Ursache hievon liegt im Despotismus der Kaiser und ihrer Vicekönige, in deren Handen alle die Gewalt ist, welche den Gesetzen

mangelt. Die Gesetzebung bes chinesischen Reichs ist nicht viel mehr als eine Polizei=Ordnung. Alles wird daselbst durch den Prügel bewegt und regiert.

Der Landleute schont man aus bringenden Ursachen noch am mehrsten; aber sie werden darum nicht weni= ger, fo wie es in ben übrigen afiatischen Staaten üblich, ju unaufhörlichen Berrendienften mit außerfter Strenge Diese Classe von Menschen macht ben angehalten. achtungewurdigften Theil ber Nation aus. Man kann ihnen nicht, gleich bem Pobel der Stabte, Unredlich= feit, Betrügerei, Rindermord und die ausschweifende Luderlichkeit vorwerfen; benn nichts geht über ihre Gin= gezogenheit, ihre Magigkeit und ihren unermubeten Mas man von der Ehre, die in China bem Bauerstande erwiesen werbe, erzählt, ift ungegründet; er ift nur etwas weniger verachtet, als die Sandwerker und Raufleute, von welchen lettern der jett regierende Raifer Rean = Louna fagt: es fen nicht einmal ber Muhe werth, au fie zu benken \*). Um fich von den Landleuten und Sandwerkern zu unterscheiden, laffen die Manda= rinen die Magel an ihren Fingern machsen, welches benn freilich ein herrliches Zeugniß fur ihren Mußig= aber ein fehr schlimmes fur ihre Ginfichten ablegt.

Ein wichtiger und fehr ausführlich abgehandelter Artikel in den Untersuchungen über die Aegyptier und Chineser, ist berjenige, wo von dem Zustande der Ma-

<sup>\*)</sup> Eloge de la ville de Mukden. p. 97. édit. de Paris.

lerei und Bilbhauerkunft bei fast allen Bolkern bes mit= tagigen Uffens und eines Theils von Ufrica gehandelt Die Indianer und Chineser, fagt ber Br. v. mird. D.... find unter allen orientalischen Bolkern diejeni= gen, welche die hartesten und ungeschicktesten Arbeiten machen, und die am wenigsten sowohl von den Grund= faben ber Beichnungskunft, als ben Regeln, welchen die Abwechselung der Lichter unterworfen ift, miffen. Das Gefallen, so diese Sudler unaufhorlich an fantaftischen Gestalten, Ungeheuern, Chimaren und allegorischen Compositionen bezeugen, ift, nach unferm Berfaffer, eine Wirkung ber erhohten Ginbildungefraft jener Bolker, die unter brennenden himmelsftrichen wohnen, und beren Lebensgeister in einer immermabrenden Bewegung find. Daber mangelt diefen Runftlern jene Stille bes Geiftes, jene Bedachtlichkeit und jenes harren, welche bas Studium ber Natur, in bie man allein durch anhaltendes Nachfinnen einzudringen fahig wird, erheischt. Much sehen wir die Morgenlanber beständig von der ungestumen Heftigkeit eines Geistes bahingeriffen, welcher, indem er weder burch bie Unfangsgrunde der Runft, noch die Kenntniß schoner Formen geleitet wird, lauter feltsame Gegenstande bil= bet, die in keinem Grade Diejenige Zierlichkeit haben, welche aus der ungezwungenen Nachahmung wirklicher Dinge entspringt. Siezu gesellen sich bie Sindernisse. welche ber afiatische Despotismus bem Fortgange ber schönen Kunste in den Weg legt, nebst noch andern physischen Ursachen, in welchen zusammen genommen ber Hr. v. P... die hinlangliche Ursache findet, warum das mittägige Usien, in einem Zeitlauf von einigen tausend Jahren, weder große Maler, noch solche Bildshauer, die mit den griechischen verglichen zu werden verdienten, hervorgebracht habe.

Es ist sonderbar, daß man in China, dessen Einwohner sich eines so hohen Alterthums ruhmen, keine alten Denkmale antrifft; weder Münzen, noch Gräber, noch Bildsäulen, noch Inschriften. Dieses sonderbare Factum wird durch den Brieffelbst bestätiget, welchen die Missionarien zu Pekin an die königliche Gesellschaft zu London geschrieben, und wovon sich Auszüge in dem 59sten Theil der Philosophischen Transactionen besinden. Die Ursachen, welche die Sesuiten von diesem Mangel ansühren, sind zu eitel, als daß sie wiederholt zu werben verdienten.

Man hat bei den Chinesern keine nach Art der Aegyptier behandelten Bildhauerarbeiten angetroffen. Man hat bei ihnen keine Spur von jenen symbolischen Gottheiten entdeckt, welche aus verschiedenen, von den geheiligten Thieren entlehnten Theilen zusammengesetzt sind. Der Hr. v. P... behauptet, es sey eitel Verzblendung, daß die Herren De Guignes und Steedham zwischen den chinesischen Schristzeichen und den ägyptischen Hieroglyphen einige Gleichförmigkeit wahrzunehmen vermeint haben. Diejenigen Völker, welche sich ber Bilderschrist bedienet, mußten nothwendig zuweilen auf ähnliche Züge und Figuren fallen. Es wird sicher niemanden befremden, daß die Wandelungen des Mon=

bes bei ben Mericanern burch eben bie Umrisse bezeichnet waren, beren man sich in unsern Kalendern bedient: benn so bildete sich dieser Planet von jeher allen Erdsbewohnern. Das System des Herrn De Guignes grünzdet sich auf ein unbedeutendes Büchelchen des Grammatifers Drus, von dem man weiß, daß er unter der Regierung des Theodosius lebte, da die Kenntniß der Hieroglyphen schon seit verschiedenen Jahrhunderten gänzlich verloren war. Auch haben die Symbole, welche Drus anführt, oft gar keine Uehnlichkeit mit den Zügen, welche wir an den Obelisken mahrnehmen; und die gemeinsten Züge auf den Obelisken sind eben diejenigen, von welchen Drus nicht spricht.

Diese und ähnliche Betrachtungen haben ben Hrn. v. P... bewogen, die leeren Vermuthungen des Hrn. De Guignes zu verwerfen und sich blos an Fatsachen zu halten, welche unwidersprechlich darzuthun scheinen, daß die Legyptier nichts mit den Chinesern, weder in ihren gottesdienstlichen Gebräuchen, noch in ihrer Staatsverfassung, gemein gehabt haben. Ihre Gewohnheiten, Sitten und Ideen sind in vielen wichtigen Studen einander ganz entgegen gesetzt.

Was das ursprüngliche Baterland der Chineser betrifft, so behauptet unser Bersasser, sie seyen von jenen gewaltigen Sohen, welche man in der Gegend der Quellen des Selinga und Orka antrifft, herunter gekommen, und haben, bevor sie regelmäßige Städte gebaut, unter Zelten oder beweglichen Hütten gelebt, wie jene Horden von Nomaden pflegen, welche wir

überhaupt Tartaren nennen, so wie die Alten sie Sch= then nannten. Dhne Grund ift gegen ben Brn. v. P ... ber Argwohn geaußert worden, als wollte er biese Bolker mit einander vermischen, da er sich hierüber boch in dem zweiten Theile seiner Untersuchungen auf eine Art erklart, welche feinen Schatten von Zweideutigkeit übrig läßt. Wenn die alten Geschichtschreiber verschie= bener Gebräuche, welche ben senthischen Bolkerschaften eigenthumlich maren, ermahnen, und wir eben biefe Gebrauche heut zu Tage in China wiederfinden, als, bas Sinnbild bes Drachen in ben Jahnen, ben Trank ber Unfterblichkeit, die Bahrsagerei aus Staben und die gottesbienftliche Berehrung ber Tobten; bann burfen wir fagen, daß die Chinefer merkliche Gleichformigkeiten mit ben Scothen haben; und diese Art fich auszudruf= fen, zieht nicht die mindeste Berwirrung nach sich, obaleich die senthischen Nationen in verschiedene Bolker= schaften vertheilt gewesen sind, welche man nicht immer im Stande ift, in ben neuern Bolferschaften wieder zu erkennen. Daß bie nordlichen Provingen bes chinesi= schen Reichs vor ben sublichen gesittet gewesen, und daß in jenen das gesellschaftliche Leben eigentlich feinen Unfang genommen, bavon find unverwerfliche Beug= Einige dieser tartarischen Sorden. niffe vorhanden. welche fruhzeitig jenseit des gelben Fluffes liefen, behiel= ten dort långer die wilden Sitten des Hirtenlebens bei. Noch jego pflegen die Einwohner der nordlichen Provinzen die Einwohner der sudlichen mit dem Schimpf= namen Man = Day, (bie Barbaren vom Mittag) gu

belegen\*). Diese Folgen einer natürlichen Fortwande= rung, bem Hange bes Bobens nach, wurden sich wohl schwerlich wahrnehmen lassen, wenn ein frembes Bolk bazwischen gekommen ware.

Eine befondere Abhandlung über die Chemie, welche ben ersten Theil ber Untersuchungen über die Acgyptier und Chineser beschließt, enthalt viel Merkwurdiges. ben Trank der Unsterblichkeit betreffend, für welchen viele gravitatische Gelehrte in China noch sehr einge= nommen find. Diese burch die Lehre von ber Geelen= wanderung erzeugte Thorheit hat unter vielen schthi= schen Nationen geherrscht, besonders unter ben großen und kleinen Geten, von den griechischen Schriftstellern die Unsterblichen oder die Apathanatizontes genannt. Es find die Monche von dem Orden Laokiums ober tie Lao = fe, welche sich damit abgeben, albernen und aberglaubischen Leuten starke Dosen von diesem sonder= baren Tranke zu reichen. Er hat einigen Raisern in ber Bluthe bes Lebens ben Tob gebracht. Und bas ift nun im Grunde bie gange Sache, worauf ber Ueber= treiber Martini die Chinefer zu fo großen Alchymisten gemacht hat, daß alle europaische Goldmacher fur Ber= zweiflung ober Scham baruber fterben mußten. man in den dinesischen Apotheken weder demische Bubereitungen, noch Effenzen, noch geiftige Baffer antrifft, fo hat der Arat Clever geschloffen, man kenne bort fogar

<sup>\*)</sup> Quaestiones Petropolitanae de nominibus imperii Schinarum p. 35. Goettingae 1770.

den Gebrauch des Destillirkolbens nicht; aber die Art, wie man daselbst, zu Versertigung des Sampsou, den Reis destillirt, beweiset gerade das Gegentheil. Die Ersindung des Destillirkolbens, oder einer ähnlichen Maschine, muß unter den Tartaren sehr alt seyn; denn diese haben von jeher, nach der in den Reisen des Herrn Pallas beschriebenen Methode, Branntwein aus der Pferdemilch versertiget.

Es ist bekannt, was für ausnehmende Einsichten in die Astronomie, Geographie, und andere gründliche Wissenschaften den Chinesern beigemessen werden; aber die Schrift des Hrn. v. P... stellt sie in ihrer ganzen Blöße dar. Die Beweise, welche von ihrer Unwissenscheit gegeben werden, sind so augenscheinlich, daß man, ohne hartnäckig zu senn, ihnen nicht widerstehen kann. Sonst erhellet auch schon daraus, daß die Chineser noch seizt Europäer haben müssen, um ihre Neichs Ralender zu versertigen, daß unter ihnen nicht ein Gelehrter ist, der eine so leichte Arbeit übernehmen könnte. Denn vom Kalendermacher zum Ustronom ist noch viel weiter, als vom Maurer zum Baumeister.

Ueberhaupt ist es nur blindes Lob, das man den chinesischen Schriften ertheilt: denn da sie den Fehler haben, daß sie sich nicht lesen lassen, so können sie wohl sogar vortresslich nicht seyn. Wie viel europäische Gezlehrte mag es wohl geben, welche sich die Zeit mit den Moralitäten des Philosophen Mentzse verdorben haz ben? Man liest sogar nicht einmal den Confucius, und wirklich sind seine Schriften so leer von Sachen, und

fo voll nichtsbedeutender Denkspruche, bag eine faft übermenschliche Geduld bazu gehört, fie ganz durchzu= Fast alle diejenigen, welche fich an dieses Unter= nehmen gewagt, haben ber Bollendung unterliegen muffen, fo muthig und hartnadig fie fich auch fonft in ben burreften und ermudenoften Arbeiten gezeigt. Die dinesischen Schriften, welche neuerlich zu Paris berausgekommen, als ber Chou-king und die Rriegs= funft, werden von dem Brn. v. P ... fehr herunter= gesett. Bu biefen ift noch bas Lob ber Stadt Mukben zu rechnen, welches den jettregierenden Raiser Rean = Louna ober Kien : long zum Berfaffer hat. Man muß bie Bescheidenheit bieses weisen Kursten bewundern. wenn man ihn behaupten sieht, die Tartaren, wovon er abstammt, fenen aus einer Jungfrau entsprungen, welche an ben Ufern bes Secs Poulkouri einen Sohn. Namens Uifin : Chioro genannt, zur Welt gebracht\*). Damit sich ja niemand einfallen laffe, über biefen Ursprung des Kean : Louna einigen Zweifel zu hegen, fo zeigen die Commentatoren an, man finde in den Sahr= buchern zwei Beispiele eines ahnlichen Bunbers. Den= noch mag es wohl noch nicht so ganz entschieben senn, bag Geschichtsbucher, worin dergleichen Bunder por= fallen, Sahrbucher genannt zu werden verdienen.

Mit Migvergnugen nehme ich wahr, daß mein Brief bereits zu einer ungeheuern Lange angewachsen ift, weil ich mich dadurch genothigt febe, einige ber

<sup>\*)</sup> Eloge de la ville de Mukden. p. 13. édit. de Paris.

wichtigsten Artikel, bie mir noch anzuzeigen ubrig bleis ben, gang kurg abzufertigen.

Der Abschnitt vom Buffande ber Baufunft, in ben Untersuchungen über die Aegnptier und Chineser, ent= halt eine Menge wichtiger und vortrefflicher Beobach= tungen. — Bon Canton bis Pekin trifft man nicht ein Gebaude an, welches nur die entfernteste Mehnlichkeit mit einer Pyramide, einem Labyrinth, oder einem aanptischen Tempel hatte. Da die chinesischen Woh= nungen nur aus einem unterften Stockwerke befteben. fo nehmen ihre Stadte weit mehr Raum, als die euro= paifchen, ein. Bon weitem feben fie einem Lager abnlich, und der Gr. v. P ... behauptet, daß ein Sirtenzelt bas Modell zu biefen niedrigen und schlecht gegrundeten Baufern gegeben habe. Die Dacher baran werben nicht von den Mauern, sondern von dem inwendigen Bimmermerk getragen. Gine mittelmagige Erschutte= rung wirft fie ju Boden; und es ist gar nicht ber Erd= beben megen, welche man in ben japanischen und moluckischen Inseln weit ofter und ftarker hat, daß man fie fo niedrig bout. Bu Mankin fank ein Glocken= thurm blos vom Gewicht ber Glocke ein.

Der große königliche Canal ist kein Denkmal der chinesischen Industrie. Dieses bewundernswürdige Runstwerk ward im dreizehnten Jahrhundert, unter der Regierung des Mongolen Roublai kan, welcher eine Menge ausländischer Gelehrten und Künstler nach China zog, zu Stande gebracht. Man trifft Leute an, die in der Meinung stehen, die große chinesische

Mauer sey das einzige Bollwerk dieser Art, das je auf unserer Erde vorhanden gewesen; hier aber werden noch verschiedene andere angezeigt, deren einige sehr beträchtlich waren; als die Mauer von Sesostris, und diejenige, welche von dem caspischen Meer bis an das schwarze Meer reichte; derjenigen Arbeiten dieser Art nicht zu gedenken, welche von den Römern in verschiez denen Gegenden von Europa angelegt worden. Nichts kann ausgemachter senn, als die Unnühlichkeit dieser entsehlichen Bollwerke; denn ein Land läßt sich nicht wie ein Castell besestigen.

Die in den Provinzen von China fo häufigen Thurme von neun Stodwerken, haben eine Beziehung auf einen ganz wunderlichen Aberglauben. Man ift in biefer Gegend von Uffen überzeugt, die Bahl neun faffe unaussprechliche Geheimniffe in fich: auch finden wir Spuren bavon in einer ungahligen Menge von Gebrau= chen und politischen Anordnungen. Daher bie alte Eintheilung bes Reichs in neun Rreise; bie neun Befage, an die man das Schicksal des Staats gefesselt zu fenn glaubt; die neun Ordnungen der Mandarinen, die neun Grade ber Bermandtschaft; bie neun Reverenzen, welche man bem Raifer macht; die neun Arten, ben Keind anzugreifen, und die neun Arten von ihm megzulaufen: benn es giebt diefer eben so viel als jener, wie der Verfasser der chinesischen Kriegskunft fehr ara= vitatisch versichert. Man follte nicht glauben, daß felbst Confucius von diesen cabbalistischen Possen bethört gewesen; und boch ift er es, ber bie mehrsten Regeln

für jene kindische Wahrsagerei vorgeschrieben hat, wo man das Schicksal durch den Wurf magischer Stäbe fragt\*). Ueberhaupt wird manches umständlichere, was Hr. v. P... von diesem Manne anmerkt, vielleicht diejenigen erröthen machen, welche in Europa ihn als einen unvergleichlichen Weltweisen darstellten. Wer unter uns Bücher schriebe, wie die von Confucius, der fande keinen Verleger, oder richtete ihn zu Grunde, so schwer dieses auch ist.

In dem Urtikel Religion, bestreitet unser Berfaffer bie Irrthumer, worin man sowohl in Absicht bes Deismus ber alten Chineser, als bes Utheismus ber neuern gewesen. Dieses Bolk hatte von jeher eine Menge von allerhand aberglaubischen Gebrauchen. Noch heut zu Tage sieht man zu Pekin einen Tempel ber Sonne und einen Tempel bes Mondes, worin die= fen Planeten wirklich gottesbienstliche Ehre erzeigt wird; und dieß ist ein Factum, woran niemand unter bem Bormande zweifeln muß, weil die Jesuiten dieser Tempel niemals erwähnt haben. Diese Priefter hatten biezu ihre Ursachen; aber sie unterstanden sich doch nicht, bem Cardinal Tournon gerade zu widersprechen, ber mohl unterrichtet mar, und ben zu Pekin eingeführten Gottesbienft Ubgotterei nennt; ein Ausbruck, welchen ber Gr. v. P ... nicht immer zulaffen will, sondern an beffen Stelle fich bes Worts Aberglauben bedient; theils um die Ideen, theils um die Sachen felbst zu mildern.

<sup>\*)</sup> Visdelou notice de L'YKING. p. 470. -

Bayle sagt in einem Artikel seines Wörterbuchs, das atheistische System des Spinoza hänge viel schlechter zusammen, als das System der chinesischen Gotteszläugner; aber man weiß, wie wenig der sonst so scharfssinnige Bayle den Spinoza verstanden hat, und in dem gegenwärtigen Fall irrt er auf eine ganz seltsame Weise. Unstreitig ist Spinoza unter allen Anhängern des Atheismus derjenige, der über falsche Grundsätze am besten raisonnirt hat; die chinesischen Gelehrten aber raisonniren nie mit einiger Richtigkeit, wie selbst Dü Halbe bezeugt\*), bei dem man sie als die unwis

<sup>\*)</sup> Die unglaubliche Unwissenheit der Chineser tragt sehr vieles dazu bei, daß sowohl die Gelehrten als Ungelehrten so leicht in den lächerlichsten Aberglauben gerathen. Ich rebe aber hier nicht von ihrer Unwissenheit im Sandel und Wandel: benn ba übertreffen fie ben Wit ber Europaer. Ich meine auch nicht ihre Regierungs= gefebe: indem wohl fein Bolt in der Welt ift, das beffere Poli= zeiverordnungen hatte, und fich auch leichter regieren ließe. Es betrifft meine Beschulbigung auch nicht ihre Sittenlehre, die aus allerhand artigen Maximen besteht; ihre Buder sind damit ange= fullt, und es kommt nur auf die Ausübung berfelben an. Allein eben diefe Lehrer, die ein bischen Moral im Ropf haben, miffen aemeiniglich von den andern Theilen der Weltweisheit nichts; fie konnen keinen richtigen Schluß von den Wirkungen ber Natur machen, um bie fie fich auch nicht einmal bekummern; fie miffen nichts vom Befen ihrer Ceele, und von einem erften und oberften Befen, indem sie sich mit ihrem Rachdenken nicht gerne so hoch versteigen; sie wissen nichts von einem andern Leben und von der Nothwendigkeit ber Religion. Und bennoch foll man nicht leicht ein Bolk finden, das fleißiger ftubirte. Aber fie bringen ihre

fendsten und aberglaubischsten Leute beschrieben findet. In der That unterwerfen fie fich allen Gebrauchen (pratiques) Bongen; fie glauben an die Sternbeutung, an Gespenster, an ben Trank ber Unsterblichkeit; gewissen Tagen fasten sie, fanatischer Beise, um ben Beift des Confucius auf einen mit Opferspeisen beded: ten Tisch herunter zu loden. Gewiß wird burch Kaften bas Undenken eines Philosophen Schlecht geehrt; benn bie großte Berehrung, die man ihm erweisen kann, ift, wenn man ben Lastern entsagt, und feinen Tugenden nachfolgt. Folgten die dinesischen Mandarinen diesem Lebrfat, fo wurde man fie nicht in allen Reisebeschrei= bungen, besonders in der vom Lord Unson, fo fehr verschrieen finden. Mich baucht, die Chineser konnten nicht beffer und kurzer charakterifirt werden, als es von biesem großen Manne geschehen ift, wenn er fagt: sie fenen zu nichts im Stande, mas mahre Große ober Leben verriethe \*).

Wenn es große Weisheit ist, in einem Lande eine ungeheure Menge von Monchen zu ernähren, so mussen die Chineser ein sehr weises Volk senn, denn der Hause ihrer Bonzen ist unzählig. Zuweilen hat man sie angegriffen; aber sie haben allezeit gesiegt.

Jugend gemeiniglich mit Lesen zu, den Ueberrest ihrer Tage aber entweder mit Beobachtung ihrer Amtsgeschäfte, oder mit Abfasssung zierlicher akademischer Reben. Du Halbe Beschreibung bes dinesischen Reichs. III. Theil. I. Abschnitt S. 97.

<sup>\*)</sup> Unsons Reise. Cap. XVIII.

Da bie Chineser weder sehr freigebig, noch sehr mildsthatig sind, so mussen die bettelnden Bonzen zu tausend Kunststuden ihre Zuslucht nehmen, um ihnen Almosen abzuzwingen. In andern Landern sind einige Geißelsschläge nebst zwei oder drei Gebeten, hinlanglich, einem Bonzen sein Mittagsmahl zu verdienen; in China hinsgegen muß ein Bonze sich den ganzen Leib blutrunstig machen, wenn er eine Schussel Reis erlangen will. Demunerachtet mögen diese Elenden sich lieber schlagen als arbeiten.

In dem Werke selbst muß man alles dasjenige lesen, was die Lehrsage der alten chinesischen Religion betrifft, welche nie die Unsterblichkeit der Seele verworfen hat, wie verschiedene Gelehrte vorgeben, nachdem sie die Kings oder die canonischen Bücher gelesen hatten, worin weder von einem Paradiese, noch von einem Fegeseuer, welches einige asiatische Theologen die Hölle nennen, geredet wird. Das ganzliche Stillschweigen der Kings von besondren, zur Belohnung der Guten und Reiniz gung der Bösen bestimmten Orten, beweist nichts für den Materialismus der Chineser, welche gewiß glauben, daß die Seele den Körper überlebt, und auf diesen Glauben die Verehrung gründen, die man in dem ganzen Reiche den Schatten der Vorsahren erweist.

In dem letten Abschnitte scheint der Verfasser die unter den europäischen Politikern so oft bestrittene Frage zu entscheiden, ob China, in der strengsten Bedeutung bes Worts, eine Monarchie, ober ein blos despotischer Staat sen, welcher keine andere Triebfeber, als bie Kriegsmacht hat?

Die Regierungsform in China ist nicht beswegen monarchisch, weil Gerichtshöfe da sind; denn alle Despoten von Usien haben Gerichtshöfe, oder Divans. Dieses bestimmt nicht den Unterschied zwischen einer eingeschränkten und willführlichen Macht. Es kömmt darauf an, ob der Fürst gewisse Grundgesetze, die mächtiger als er sind, erkennt? Bon solchen erkennt er in China kein einziges. Wenn der Pater Frigault gesagt hat, daß in diesem Lande jede neue Dynastie eine neue Gesetzgebung mit sich führe, so hat er geirrt: denn mit dem Tode eines jeden Kaisers verlieren die während seiner Regierung gemachten Verordnungen ihre Kraft.

In denjenigen Zeiten, wo China in eine große Anzahl kleiner unabhångiger Staaten vertheilt war, sind manche sehr weise Anordnungen und Gesetze gemacht worden, welche man nachher verändert und in die allgemeine Staatsverfassung umgegossen hat. Bersichiedene dieser unabhängigen Fürsten waren wirklich ehrwürdige Männer, welche die Zugend liebten und ausübten. Damals war Confucius erster Minister im Königreiche Lou; stünd er nun wieder auf, er würde vielleicht kaum zum Mandarin der neunten Ordnung erhoben werden. Denn je unumschränkter die Regiezrung eines Staates wird, je abhängiger vom Ungezfähr wird die Erhebung der einzelnen Glieder derselben.

Das Wort Baterland fonnte in jenen Beiten noch einen Sinn haben; aber in einem fo ungeheuer großen

Staate, wie das heutige China, läßt sich die Liebe zum Vaterlande nicht gedenken: man kann nicht lieben, was man nicht kennt. Der Einwohner von Pekin verssteht nicht einmal die Sprache des Einwohners von Canton, und wie sollten Leute, die sich unter einander nicht verstehen, sich für Landesleute halten? Was die heutigen Chineser an das Land, wo sie geboren worsden, hestet, ist allein der abergläubische Dienst der Vorsfahren, deren Gräber sie oft besuchen.

Da die großen Reiche des Drients, ungeachtet der merklichen Fehler ihrer politischen Einrichtungen bestiehen, so muß man sich nicht darüber wundern, daß auch China sich erhalten könne. Leute, welche sich mit dem Stock oder der Peitsche regieren lassen, bedürsen nur eines Fürsten, und es wäre sehr wunderbar, wenn sich in China keiner hiezu sinden wollte. Wenn eine Dynastie oder eine kaiserliche Familie vom Thron gestossen ist, so melden sich Schuster und Köche, um ihn zu besteigen. Man weiß, daß im Jahr 1644 sogar ein Räuber sich meldete, welcher es ohne die Tartaren durchgesetzt hätte; aber diese waren stärkere oder glückslichere Räuber, als er.

Und nun noch ein Wort von den berühmten chinesisschen Moralisten. Was von ihnen zu halten sey, läßt sich aus dem vorhergegangenen zusammen genommen von selbst schließen. In einem Lande, wo die Viel-weiberei so sehr im Schwange ist; wo die wirkliche und persönliche Leibeigenschaft statt sindet; wo man, wie an den Küsten von Ufrica, einen öffentlichen Sclaven-

handel treibt; wo man die Menschen mit bem Stod und ber Peitsche regiert; ba fann bie Sittenlehre noch feine große Schritte gethan haben, weil die Gefetge= bung bafelbft noch fo außerst mangelhaft ift. Die hat ein dinesischer Philosoph baran gedacht, die Grenzen ber vaterlichen Gewalt, und die Rechte der Menschheit aus einander zu fegen, vielmehr predigen fie ohne Maß und Ende den Rindern gegen ihre Bater, ben Beibern gegen ihre Manner, und ben Unterthanen gegen ihre Kursten eine schrankenlose Unterwürfigkeit. Und wo Gewalt die durchgangige Triebfeder ift und fenn foll, woher entsprängen da lautere Begriffe von Recht? Mas follte ba Moral, beren erftes Element Freiheit ift? In einem folchen Lande, wo namlich die haus= liche Sclaverei der politischen die Sand reicht, darf frei= lich auch ber Despot bes Volkes Vater heißen: aber thoricht, ja mahnwigig mar' es, aus biefem Grunde ein folches Regiment mit bem Namen eines patriarcha= lischen zu belegen.

Bum Beschluß dieses Briefes will ich eine Stelle aus unserm Versasser anführen, die eine Wahrheit entshalt, welche nicht zu oft wiederholt werden kann: "Die chinesische Sittenlehre, sagt der Hr. v. P ..., ist mehr dahin gerichtet, eine außerliche Handlungsweise anzusordnen, als die Sitten zu beherrschen. Sie verzehrt ihre Kraft an kleinen Dingen, und wird ohnmächtig bei den großen. Wenn man eitle Meinungen, Ceresmonien und Gebräuche mit den wesentlichsten Pflichten

bes Menschen vermengt, so schwächt man in ihm bie Gewiffensbiffe und bas Gefühl, welches fie erweckt.

Wahrscheinlicher Weise werden die Untersuchungen des Hrn. v. P... viele Leser belehren, daß man nicht, wie man gethan hat, mit einer kindischen und lächerlischen Leichtgläubigkeit alles annehmen musse, was man in den Nachrichten von China erzählt, deren vornehmsster Fehler darin besteht, daß sich ihre Verfasser einer den andern ausschreiben, und folglich dieselbigen Lügen zwanzigmal wieder gedruckt werden.

Und hiermit, mein Freund, beurlaube ich mich von ben Chinefern und von Ihnen. Nachstens treffen wir uns in Legypten wieder.

## Dritter Brief.

Meinem Versprechen zufolge habe ich Sie heute von einer febr feltsamen Gattung Menschen, von den Meanptiern zu unterhalten. Die gange Beltgeschichte wird und schwerlich ein andres eben so kleines Bolk barbieten, welches fich in eben bem Grade berühmt gemacht hatte. Wahrscheinlicher Weise hat ihre Unzahl fich nie über funf Millionen belaufen. Den Ausrechnungen einiger Englander zufolge, enthalt Aegypten 46900 Quabratmeilen, 20 Meilen auf einen Grad gerechnet; aber kaum 3000 dieser Meilen find wirklich fruchtbar: ber Rest besteht in Sandmeeren, nachten Felsen ober burren gandereien, welche zu hoch liegen, als daß man fie mit irgend einer von den hydraulischen Maschi= nen, welche bei ben Alten im Gebrauch maren, hatte befeuchten konnen. Der Gr. v. V . . . vermuthet , diefes lange Thal sen ursprunglich burch Colonien, welche von ben Soben Methiopiens heruntergekommen, bevol= fert worden; und diese Meinung hat nicht nur die Beschaffenheit der Lage für fich, sondern auch die Ueberlieferung ber Uethiopier selbst, welche beständig die Abstammung der Aegyptier von ihnen behauptet haben; und man findet nicht, bag bie Priefter zu The=

ben und Memphis ihnen jemals widersprochen hatten.

Da zwei Ketten parallel laufender Gebirge die Ufer des Nils einschließen, so hat die Luft dort keinen freien Umlauf: die Hiße ist entsetzlich; und selbst der Wind, wenn er nicht aus Norden kommt, brennend. Die in Stillstand gerathenen Gewässer faulen schnell. Diese Ursachen zusammen genommen erzeugen sehr graussame Krankheiten, worunter das Augenweh, die Pest und der Aussatz die bekanntesten sind. Um diesen Uebeln zu begegnen, hatten die alten Einwohner Aes gyptens eine ganz besondere Lebensart erfunden, welche unser Verfasser ihre diatetische Anordnung nennt, und derselben wesentlichste Theile aussührlich abhandelt.

Die Aegyptier waren fast alle ber Borzuge, welche bie korperliche Schonheit ausmachen, beraubt. Ihr ernsthafter und finfterer Charakter artete leicht in De= lancholie aus, welches zusammen einen fehr merklichen Einfluß in ihre Gesete, ihre Religion und Gebrauche gehabt hat. Der Br. v. D ... fuhrt viele merkwurdige Facta gegen die durch ben Herodotus, Diodorus Siculus und Mela erzeugte Meinung von bem unumschrankten Unsehen ober der zugellofen Freiheit, welche die agnytischen Weiber genoffen, an. Mas man hieruber in ben angeführten Schriftstellern lieft, betrifft vermuthlich nur die Sitten des damaligen Po= bels. Aus dem, was wir von der Lebensart und ben Gebräuchen ber vornehmern Aegyptier wissen, läßt sich vermuthen, daß ihre Weiber, wie bei ben übrigen

Prientalen, sogar eingeschlossen gewesen. Um konigli= den Sofe haben fich immer Berschnittene befunden, und, wie bekannt, wurde schon Pharao Ummame= nes bas Dyfer einer von ben Bornchmften unter ihnen angesponnenen Berschwörung. Daß die Aegyptier fehr eifersuchtig gewesen, ift außer Zweifel; und fie find es noch, wie unter andern d'Urvieux und Maillet Plutarch erzählt, ben agnytischen Bei= bezeugen. bern fen verboten gemesen, Schuhe zu tragen; melder Gebrauch nachher in ein burgerliches Gefet verwandelt ward, und zwar unter dem Ralifat bes hafim, Stiftere ber Religion ber Drufen, welche wir jest eine fo große Rolle in ben fprischen Unruhen spielen feben, und die noch immer bas unter bem Titel, Ri= tab=al=Machaid, bekannte heilige Buch aufbemah= Diefes Buch, worin fich bas zur Unterftugung bes Beugniffes bes Plutarch angeführte Gefet befindet, ist von dem Brn. Petit de la Croix aus einer arabischen Sandschrift ins Frangosische übersetzt worden, wegwegen man fich bann ein wenig zu verwundern hat, baß feine Eriftenz gemiffen gelehrten Mannern unbekannt geblieben ift.

Unser Verfasser glaubt nicht, daß es den Aegyptiern erlaubt gewesen sey, ihre Schwestern zu heirathen; benn er hat bei ihnen kein Beispiel einer ahnlichen Heizrath vor dem Jahrhundert des Aleranders angetroffen, und vermuthet daher, diese Art von Verbindungen sey erst nach der Eroberung der Griechen eingeführt worden, bei welchen das macedonische Necht sie gut hieß. Bus

folge bieses Rechts haben die Ptolomaer, welche macedonischen Ursprungs waren, vielfaltig ihre Schwestern geheirathet, ohne daß sich daher in ihrem Geschlecht eine physische Ausartung hatte verspuren lassen.

Obgleich die Aegyptier in verschiedene Zünfte, ber gewöhnlichen Vermuthung nach, 12 an der Jahl, verstheilt waren; so machten sie in der That doch nur 3 absgesonderte politische Körper aus: nämlich das Bolk, die Soldaten und die Priester, in den Händen der letztern waren alle obrigkeitliche Würden, und sie standen den wichtigsten Regierungsgeschäften vor. Die Elerissei der alten Aegyptier kann daher mit keiner Elerisei irgend eines europäischen Staats verglichen werden, woselbst die Geistlichen gar keine Verrichtungen der bürgerlichen Obrigkeit thun. Gewissermaßen waren die ägyptischen Priester das, was man in der Türkei die Gesetzundigen nennt, aus welchen man ohne Untersschied Cadis und Imans wählt.

Da weber die Priester noch die Kriegsleute sich mit mechanischen Arbeiten beschäftigten, so wurden diese insgesammt von den übrigen Zünften verrichtet; daß aber die Künste in den Familien zugleich erblich gewesen, wird von unserm Verfasser bezweiselt, welcher ganz andre Ursachen von dem geringen Fortgange der Maler= Bildhauer = und Steinschneiderkunst bei den Aegyptiern angiebt.

Daß die Aegyptier nie beträchtliche Aenderungen, weder in der Theorie noch in der Ausübung ihrer Kunste vorgenommen, und in allen ihren Werken eine so große

Einformigkeit geherricht, leitet ber Br. v. P ... haupt: fächlich aus ihrem symbolischen Gottesbienste und ihren bamit zusammenstimmenden burgerlichen Unordnungen "Die Mythologie ber Aegyptier, fagt er, scheint auf Speculationen gegrundet gemesen zu fenn, welche ben bildenden Runften keinen fruchtbaren Stoff barbo: ten. Ihre Maler und Bildhauer hatten lauter rathfel= hafte, geheimnisvolle Gujets zu bearbeiten, worin wenige Geschöpfe ihre naturliche Geftalt behalten durf= ten; die wirklichen Dinge mußten becomponirt, und bie Ungeheuer vervielfältigt werden: so geschah es, daß man die Natur nicht mehr zu Rathe zog, um die Feh= Ier der Beichnung zu verbeffern, und ihre Rauhigkeit zu mildern. Man zeichnete, ohne Urbild, fantastische Gestalten, welche einer von der unfrigen ganz verschie= benen Welt anzugehören ichienen\*). "Ferner ift zu bemerken, daß die agnytischen Runfiler in besonderer Abhangigkeit von den Prieftern ftanden, welche bafur zu forgen hatten, baß ber Ginn ber allegorischen Figu= ren nicht verloren gehe; und also jede willführliche Meuerung in berfelben Abbildungen verhindern mußten. Diese Kurcht vor Irrungen, welche mit der Zeit unver= meidlich geworden maren, legte ben Runftlern ben Zwang auf, immermahrend nur eine kleine Ungahl gegebner Mobelle zu bearbeiten.

Mit den angesuhrten Ursachen lassen sich aber nicht alle Mangel der agyptischen Kunftwerke entschuldigen,

<sup>\*)</sup> Tom. I. p. 234.

fondern verschiedene berselben mussen geradezu benjenisgen eigenthumlichen Beschaffenheiten des ägyptischen Geistes, welche in dem dortigen Elima ihren Grund haben, zugeschrieden werden. So viel und nicht mehr leitet unser Versasser in dem gegenwärtigen Falle aus dem physischen Einslusse der Elemente her, ob man ihm gleich das Gegentheil vorgeworfen; weßwegen ich dann noch besonders erinnern will, daß derselbe an mehr als einem Orte seiner Schrift ausdrücklich behauptet, man musse nothwendig, bei den philosophischen Untersuchungen über eine Nation, allemal die moralischen Ursachen mit den physischen zusammen nehmen.

Mit ben Ideen bes Brn. v. P ... über bas Genie ber Megnotier und ber Morgenlander überhaupt, stimmt febr genau überein, mas Binkelmann in feiner Geschichte der Runft über eben diesen Gegenstand vor-"Bei den Morgenlandern und mittagigen Bolfern, fagt Binkelmann, find die figurlichen Musbrude fo warm, als bas Clima, welches fie bewohnen. und ber Flug ihrer Gedanken übersteigt vielmals bie Grenzen der Möglichfeit. In folden Gehirnen bilbeten fich die abenteuerlichen Figuren der Aegnptier und der Perfer, melde gang verschiedene Naturen und Geschlechter der Geschöpfe in eine Gestalt vereinigten, und bie Absicht ihrer Kunftler ging mehr auf bas Außeror= bentliche, als bas Schone." Bum Gegenfan giebt eben Dieser Verfasser, als ein unterscheibendes Merkmal bes griechischen Elima an, daß bei beffelben Bewohnern die

Einbildung nicht übertrieben gewesen. Und ein gleiches behauptet er von den glücklichern Gegenden Italiens, besonders von Sicilien, wo man bei den Künstlern zwar eine sehr feurige, aber keine aufgebrachte und aufwallende Einbildung antresse; und die Natur ein glückliches Phlegma am häusigsten wirke.

Der gelehrte und scharffinnige Br. Leibargt Bim= mermann leitet aus bem mehrentheils fehr beißen und trodinen Clima von Ufien und Ufrica, die Unwirkfamkeit fehr vieler Bolker dieser Welttheile, besonders der Aegyptier, ihre wenige Neugier, ihr Kleben an alten Sitten und Gewohnheiten; ihren Mußiggang, ihre Unterwürfigkeit, ihren Sang zur Rube und zur Einfamkeit ber. Bugleich aber bemerkt berfelbe, baß diese Schwachheit, Tragheit und Unwirksamkeit nicht schwerfallig fen, und die Empfindlichkeit ausschließe, fondern mit fehr viel Gefühl und der ftartften Ginbil= bungskraft fich vergesellschafte. Aber diese Ginbildungs= kraft sen auch oft in Berwirrung, und versteige sich bis zu ben heftigsten Ausbrüchen bes Aberglaubens und ber zugellosesten Schwarmerei. Wie gemäß ein fo widerfinnig scheinendes Phanomen ber menschlichen Na= tur fen, laffe fich aus ber Hnpochondrie, ber Melan= cholie, und andern Nervenkrankheiten abnehmen, mo man die außerste Schwachheit, Tragbeit und Unwirf= famkeit mit der außersten Empfindlichkeit verbunden antreffe \*).

<sup>\*)</sup> Zimmermann von ber Ginsamfeit, S. 77-89.

Mus ben angeführten Urfachen gufammen genom= men, lagt fich bas Finftere und Geheimnigvolle ber aguptischen Lehrart, bas Abenteuerliche verschiedener religiofen und burgerlichen Inftitute diefer Nation, und ihr entschiedener Geschmad am Rathselhaften und Ber= borgenen ziemlich gut erklaren. Ihre Priefter, welche, um bem Nachdenken obzuliegen, sich fogar in Sohlen und unterirdische Gemacher einsperrten, scheinen ihre Mitburger im Sang jum Finftern und Melancholischen noch übertroffen zu haben. Die Ursache der sorgfältigen Berbergung ihrer beiligen Bucher haben gemiffe Belehrte in dem Gebrauche der Bieroglophen finden mol-Ien: aber wie unwahrscheinlich! Eben weil sie fich der hieroglyphischen Schreibart bedienten, hatten sie nicht nothig gehabt, ihre Bucher so angstlich zu versteden, wie bie Priefter Griechenlands und Staliens, welche fich gemeiner Lettern bedienten. Diese Schrift mar jedem lesbar, jene hingegen schützte ihre eigene Natur, nach bem Ausbrucke bes Apulejus, vor ber Neugierde ber Unheiligen.

Die ägyptische Baukunst ist, gleich ben übrigen Künsten, weit unter ber Bollkommenheit geblieben. Bevor die Aegyptier sich zu einer Nation formirt hatten, lebten sie vermuthlich, als Troglodyten, in den Höhlen Aethiopiens; und daher scheint auch das erste Muster ihrer Gebäude eine solche Felsenhöhle, und nicht wie bei den Griechen, wo Clima und Boden ganz anders waren, eine Bauernhütte, oder wie bei den Chinesern, ein Zelt gewesen zu seyn. Sie blieben beständig fort

große Liebhaber von unterirdischen Gangen und Gemachern, und das Ansehen vieler ihrer Gebaude ift wie von erfünstelten Felsen. Bon der Bauart der Aegoptier ist die Bauart der Chineser ganz und gar unterschieden; am wesentlichsten aber wohl dadurch, daß jene das Dauerhafte, das Unzerstörbare, und gleichsam das Ewige beäugten; diese im Gegentheil alles sehr zerbrechlich anlegen.

Die Dbelisten und Pyramiden waren bem Befen, welches biefe Belt beleuchet, ju Chren errichtet; und nur um befwillen, fagt ber Sr. v. D ... , fepen ihre vier Seiten von ben Prieftern gerabe nach ben vier Sauptgegenden bes Simmels gerichtet worben. Er vermirft aus fehr annehmlichen Grunden bie Meinung. baß bie Dbelisten ju Connenzeigern, und die Gpit= faulen zu Andeutung ber Bendung ber Conne im Thierfreise gedient haben. Gben so wenig follen lettere zu Grabstätten für Ronige bestimmt gewesen sepn; welches unter andern auch Schaw bestritten, und fich barzuthun bemuht hat, ber marmorne Raften in ber großen Pyramide fen tein eigentlicher Garcophag. Den Muthmaßungen bes Brn. von P . zufolge, ftellte biefer Raften bie Grabftatte bes Dfiris vor. wie man benn in Aegypten mehrere bergleichen gehabt. und bas vorgebliche Grabmahl bes Dinmandnas ein aus Dfiris und Menbes fichtbarlich gufammen= gefehter Name - ebenfalls wohl nichts anders gemefen fenn moge.

Die Urfache, welche man angiebt, warum Cheops nicht in ber Opramide beigesett worden, welche er zu biesem Ende hatte errichten laffen, halt unfer Berfaffer für eine Kabel. Bare es bei bem agnytischen Bolk üblich gewesen, so ernstlich über bem Gefete, welches ben bofen Regenten bas Begrabniß verfagte, zu halten, fo mußte man es als eine unbegreifliche Ungereimtheit biefer Kurften ansehen, bag fie fich Grabmable erbauet hatten, wovon fie mit Gewißheit vorherschen gekonnt, daß sie ihnen dazu nicht bienen wurden. Aber die Ber= ordnungen, welche in den alten agnytischen Budern ftanden, waren ja nicht alle im Schwange; fonft batten uns die Priefter felbst feine fo lange Folge trager Ronige herergablt, welche in ihren Pallaften fich ber Weichlichkeit überließen, und benen boch bas Bolk bas Begrabniß nicht streitig machte. Der bespotische Upries mar außerst gehaßt, und murde, nach feiner Niederlage, durch den Umasis dem Bolke überlie= fert: man erdroffelte ihn, und trug ihn nachher in bas Grabmahl feiner Bater, am Gingange bes Tempels ber Minerva zu Sais, wo alle Pharaonen von ber Saitischen Bolkerschaft ruheten.

Die Obelisken muffen nicht mit den Hermes= Säulen verwechselt werden. Auf diesen waren die Inschriften wesentlich; auf jenen aber, beren man ver= schiedene nachende hat, nicht. Das Wort Säule, im strengsten Verstande, gebührt ben hermetischen nicht; es waren eigentlich nur Gedächtnißsteine oder

Tafeln. Manethon jog bie in ben unterirbischen Gangen errichteten Bermes: Saulen, bei Berfer= tigung feiner agyptischen Geschichte, zu Rathe. Diese Gebenksteine waren, nach bem Beugniß eben biefes Manethon und anderer Schriftsteller bes Ulter: thums, in dem geheimsten Theile des Tempels, Adytum genannt, und felbst in den Rellern, wohin sich bie Priefter zum Studiren begaben, eingeschloffen. Daß hermes felbst, (Mercurius Trismegistus, Thot.) ein bloges mythologisches hirngespinnst ge= wesen, hat Sablonski unwidersprechlich dargethan. Unter dem Namen Bermes ober Thot gaben bie aroßen Collegia alle Werke, welche die Landes = Reli= gion angingen, beraus: benn kein Priefter und kein Particulier Schrieb in seinem eigenen Namen über bergleichen Materien. Bon Buchern, welche bie Ue= anptier fur hohere Gingebung gehalten, weiß man nichts; aber fur heilig galten dem Bolk alle diejeni= gen überhaupt, welche die Rechtsgelehrsamkeit, die Geschichte und Aftrologie betrafen; vornamlich wenn fie von den Pharaonen felbst maren nachgesehen und berichtiget worden. Dem Brn. v. P ... zufolge, ift die ganze Beit, mahrend welcher die agyptischen Priefter ihre Bieroglyphen auf Steine gruben, Die Beit bes erften Bermes: bie nachfolgenden Sahrhunderte, wahrend welcher sie sich der Blatter von Papyrus bedienten (benn fie durften kein Pergament anrühren) gehoren bem zweiten Bermes gu.

Die Runft, worin die Aegyptier es am weitesten

gebracht, ist unstreitig das Glasmachen; und vielleicht haben die heimlichen Mittel und Handgriffe ihrer Kunstler, kostbare Steine nachzuahmen und Eristalle zu fårben, das Mährchen von der Berwandlung der Metalle veranlaßt; eine Wissenschaft, welche von einizgen Träumern den ägoptischen Priestern zugeschrieben worden, denen doch sogar der Name der Herm etisschen Philosophie nicht einmal bekannt gewesfen ist.

Eh' ich bie Materie von den Kunsten und Handwerkern verlasse, muß ich einer Meinung des Hrn.
v. P... erwähnen, betreffend den an den Höfen aller
asiatischen Despoten eingeführten höchst schädlichen Gebrauch, eigne große Urbeitshäuser im Pallaste zu
besitzen, worin fast alles, was in den großen, sich
immer erneurenden Kreis ihrer Bedürfnisse gehört,
versertigt wird. Nach vielem Forschen glaubt der
Hr. v. P... die Quelle dieses Gebrauchs in dem
Geiste oder Zweck eines Justinianischen Gesetzes gefunden zu haben.

"Die Kaiser von Constantinopel (schreibt unser Berf.) nachdem sie ihren Unterthanen verboten hatten, purpurne Kleider zu tragen, achteten dieses Gesetz für so wichtig, daß jedermann in die Unmöglichkeit gesetzt werden musse, es zu überschreiten. In dieser Absicht verboten sie ferner, im ganzen Umfange ihres Reichs purpurne Zeuge zu verfertigen, wonächst ihnen selbst dann kein andres Mittel übrig blieb, sich derzgleichen zu verschaffen, als eigne Arbeiter dafür in

ihrem Pallaste zu halten. Man etablirte also im Pallast Färber und Dintenmacher zu Unterzeichnung ber Diplome, Patente und Rescripte: benn diese Dinte war auch purpurfarben, und wir haben noch bas Geset, dem zusolge es einem jeden Particulier untersagt ist, sie zu machen und zu gebrauchen."

"Da endlich die Schwachheit und Unruhe dieser Fürsten in gleichem Grade mit ihrer Tyrannei immer hoher stieg, so bildeten sie sich ein, ihre Sicherheit erfordere, daß alle kaiserliche Zierrathen gleichfalls im Pallast zu Constantinoxel versertigt würden; und da nun zur Versertigung dieser Zierrathen eine Menge verschiedener Sattungen von Arbeitern gehörte, so setzte man am Hose, außer den Färbern, auch Goldarbeiter, Demantschneider, Weber, Schuster, Gürtzler, Gattler, u. s. w. nieder."

Sier find die eigentlichen Worte des von bem Raifer Juftinian gegebenen Gefetes:

"Was zum königlichen Staat gehört, muß von ben Hofarbeitern an meinem Hofe selbst gemacht; und nicht hie und da in Werkstätten verfertigt werden."

"Ornamenta enim regia intra aulam meam fieri a palatinis artificibus debent, non passim in privatis domibus aut officinis parari"\*).

<sup>\*)</sup> Lib. XI. Tit. 9. Nulli prorsus liceat. S. auch bie Gefege unter ben Titeln: de Murilegulis und de vestibus holoberis.

Die Besorgniß bieses Fürsten wegen ber Urt, wie man seinem Gesetze ausweichen könne, ist nicht minder merkwürdig, als das Gesetz selbst. "Die Particuliere, sagt er, welche kaiserliche Zierrathen, unter dem Borzwande, mir ein Geschenk damit machen zu wollen, versfertigen lassen, sollen mit dem Tode bestraft werden\*)."

Diefe aus einem einzelnen Falle abgeleitete Erklarung bes Ursprunges eines so allgemeinen Instituts, als Die Werkhäuser an ben bespotischen Sofen, will mir aus verschiedenen Urfachen nicht recht einleuchten. Die Sache, baucht mir, laßt sich naturlicher aus ber wefent= lichen Dekonomie ber personlichen Sklaverei und ben Folgen bes Despotismus begreifen. In allen Landern, wo die hausliche Sklaverei im Schwange mar, selbst in ben Freistaaten, hatte jeder freie Burger Werkstatten in feinem Saufe. Diefer Gebrauch hat unter einem willkuhrlichen Regiment, durch den Zusammenfluß ver= schiedener Dieser Berfassung eigenthumlichen Mittel, sich nach und nach bergestalt modificiren muffen, bag die geschickteren Arbeiter endlich dem Publico, hiernachst ben Großen und Reichen, und gulett fogar den gurften felbst mangeln mußten. Fugen Sie noch bingu, bag es in dem Charafter bes Despoten ift, thorichter Beise babin zu streben, von feinen Unterthanen ganz unab= hangig zu fenn, und befonders feines freien Menschen zu bedürfen.

Betrachtungen, welche mit biefen Ibeen in genauer

<sup>\*)</sup> Tom. I. p. 293 — 295.

Verbindung stehen, und gleichsam nur eine einzige Masse mit ihnen ausmachen, scheinen mir das Räthsel von dem großen Ansehen, worin so viele Sahrhunderte durch die Verschnittenen in China gestanden, und die ungeheuere Anzahl, wozu sie daselbst angewachsen, so ziemlich zu erklären.

Der Despot, sagte ich, will ganz unabhangig seyn: er will aber nicht nur über alles Gewalt, er will auch zu allem eine Urt von Recht haben. Je ahnlicher bie Unterwürfigkeit, die man ihm bezeigt, einer Pflicht fieht, je angenehmer ift fie ibm, und ber årgste Sklave ift ihm ber wurdigste Mann. Den Unfang biefer Gin= nesart bemerken wir ichon in ben erften romischen Im= peratoren, welche nach dem Ausbruck eines neuern Schriftstellers, ,, entweder aus Tragheit eine Wahl zu treffen, ober aus der Gewohnheit sich leiten zu lassen, ober aus dem Zutrauen, welches fich eine von Tag zu Zage fortgefeste Niedertrachtigkeit erwirbt, oder um ihre Gewalt nicht Leuten, Die fie zu furchten Urfache hatten, anzuvertrauen, ober aus bem heimlichen Stolz, ben ein Despot empfindet, seine Sklaven anbeten zu machen, fast immer ihre Minister aus ihren Freigelas= fenen erwählten." Bald nachher gelangten an eben diesem romischen Sofe die Berschnittenen zur hochsten Bunft, und einer fast unumschrankten Gewalt: es mare auch der Natur der Dinge zuwider, wenn ein Despot biese Gattung Salbmenschen nicht allen übrigen vorziehen follte. Sogar den edlen, muthigen und weisen Cyrus lagt Xenophon alle feine Sofbedienungen an

Berschnittene geben, und ihn eine lange Rede zum Lobe biefer Glenden, und zur Bertheibigung ber Furften. welche denfelben ihr ganzes Vertrauen und die ansehn= lichsten Chrenftellen ertheilen, halten. Unter wie vie= Ierlei, minder ober mehr, ungeheuren Gestalten diefer Gebrauch von jeher in den sudlichen gandern geherrscht, ist in den dahin gehörigen Geschichten und Beschreibun= gen nachzusehen. Bas die Chineser betrifft, ba biefel= ben außerst eifersuchtig sind, und viele Beischlaferinnen halten, auch die Castration bei ihnen nicht, wie in der Turfei und in Persien, durch gottliche und menschliche Gefete untersagt ift, und die Bater kein Bebenken tra= gen, ihre Kinder nicht nur zu Sklaven zu verkaufen, fondern fogar haufig zu ermorden: fo ift kein Bunder. baß die Menge ber Entmannten unter ihnen fehr groß Als nun die vornehmften Berschnittenen des Pallastes unter einigen wollustigen, tragen und schwach= finnigen Raifern zu ben bochften Chrenstellen gelangten. fo suchten fie, mit gutem Grunde, immer mehr Bedie= nungen in die Bande ihres Gleichen zu bringen, bis endlich alle obrigkeitliche Personen lauter Verschnittene maren. Gine folche Revolution machte fich in China. mo die Verschnittenen in großer Menge und lauter Gin= beimische maren, eben so leicht, als sie in etwa einem andern bespotischen Staate Usiens, wo man biese Glen= ben mit großen Roften, und in weit geringerer Menge, aus fremden Landern berholet, unmbalich gewesen senn wurde. Und nachdem bas dinesische Reich nun einmal ein Raub dieser Sklaven geworben, so mar es nachher

so leicht nicht, ihnen ihre Beute abzujagen. Bas sie nach ihrem Tobe zurudließen, erbte allemal ber Raifer, und er hatte nicht zu befürchten, bag es einem von ihnen jemals einfallen mochte, felbst Raifer fenn gu wollen. Weil aber alles feine Grenzen hat, so brach= ten diese Leute, durch ihren unbegreiflichen Ueber= muth, und ihre schrankenlosen Ausschweifungen es boch endlich bahin, daß fie zweimal aus ben Gerichtshöfen verbannt murden; aber beibemal brangen sie auch wieder hinein, und festen sich fester als jemals, so daß die Reichen selbst anfingen, ihre Kinder ent= mannen zu laffen, um ihnen ben Weg zu Bedienun= gen zu öffnen. 3war haben die Tartaren, nach ihrer Eroberung von China im Jahre 1644. alle verschnit= tene Mandarinen zum brittenmal abgesett; aber Chung = tchi, Stifter ber gegenwärtigen Dynastie, behielt beren bennoch 6000 fur feinen Sof; mahrscheinlicher Weise werden nach und nach die alten Migbrauche wieder Raum gewinnen, und die Berschnittenen sich aufs neue zu einer allgemeinen Berrschaft emporschwingen.

Es bleiben mir, die Aegyptier betreffend, noch zwei sehr interessante Gegenstände, ihre Religion und ihre Staatsverfassung, abzuhandeln übrig. In meinem nächsten Briese werde ich Sie davon unterhalten, und nachdem ich mich schließlich noch einiger kritischen und revisorischen Anmerkungen entledigt, Sie mit des Hrn. v. P... Werk selbst allein lassen.

Ich bin zc.

## Bierter Brief.

Selehrte und Ungelehrte pflegen zu verstummen, wenn sie an die Geschichte der alten abgöttischen Religionen kommen; sie begreifen nicht, wie dergleichen ungereimte Begriffe mit vernünftigen sich paaren, und in irgend einem aufgeklärten Kopfe friedlich bei einander wohnen konnten. — "Ich würde zum Narren," benkt ein jedweder, "wenn ich das glauben sollte;" — und kann nicht fertig damit werden, daß bei allem dem, ausgemachter Weise, die Aegyptier, Griechen und Rösmer dennoch keine Narren waren.

Ich glaubte, die Sache gehört nicht zu den Geheim=
nissen, sondern nur zu den Räthseln, und stütze mich, bei dieser Meinung, auf das, was noch fürzlich Hr. Lessing von Leibnitz erinnert hat, nämlich: "es sey dieser große Mann in der festen Ueberzeugung gestanzden, daß keine Meinung angenommen seyn könne, die nicht von einer gewissen Seite, in einem gewissen Versstande wahr sey, weswegen er dann oft die Gefälligkeit gehabt hätte, diese Meinung so lange zu drehen, die es ihm gelungen, diese gewisse Seite sichtbar, diesen gewissen Versand begreislich zu machen\*)." Und das

<sup>\*)</sup> Bur Geschichte und Literatur, erfter Beitrag, G. 215.

gilt nicht blos von Philosophen, es gilt von allen Gat= Wie verstehen diejenigen Leute tungen Menschen. nicht, und wenn es Leute aus dem Pobel waren, von benen wir urtheilen, fie benken, fie glauben etwas un= gereimtes; wir bestimmen nicht mit der erforderlichen Genauigkeit ihre Ideen, und berfelben Berhaltniffe unter untereinander; wir merken nicht, daß fie und wir mit ebendenfelben Worten, nicht einerlei und gleichviel Begriffe verbinden; daß folglich beim Schall eben biefer Worte ganz andre Dinge von ihrem Verstande, als vor bem unsern, schweben, und aus berselben Berbindung ganz verschiedene, oft entgegenge= sette Resultate entspringen muffen, ohne daß darum weder der eine noch der andere die mindeste Unrichtig= keit im Schließen begangen hat.

Ich barf, des Raums wegen, diese Gedanken hier nicht weiter entwickeln; sonst sollten Sie nach aller Strenge bewiesen schen, daß schlechterdings keine unswahre Idee in irgend einem Geiste Platz sinden konne, und daß sogar der Tollhäuster eben so richtig schließe, als der größte Philosoph. Hingegen ist nicht weniger unläugdar, daß der Mensch eine gewisse destimmte Grenzlinie zwischen wahr und falsch überhaupt annehmen müsse, weil sonst die ganze Welt für ihn nur ein Schlarassenland, nur ein unzusammenhängendes Schattengewirre seyn würde. In der bloß sinnlichen Welt sinden wir diese Linie durch die Sphäre der Betastung beschrieben. Diesenigen Vorstellungen, welche uns die Dinge, in diese Sphäre der Betastung gebracht, von

fich geben, nennen wir einstimmig ihre wahren Borstellungen; alle andere Borftellungen ber Gegenstånde, wenn sie außer dieser Sphare geholt find, und jenen widersprechen, nennen wir irrig, falsch, betrugerisch, und nur in so ferne gelten sie uns fur mahr, als fie mit jenen übereinstimmen. Fur bas Gebiet ber Metaphysik und ber Moral ist noch keine solche be= stimmte, burchgangig angenommene Sphare vorhan= ben, worin alle dahin gehorige Gegenstande fur jedermann ihre ausgemachte Diftanz erhielten, und ihre abmechselnden Erscheinungen auf bleibende Gestalten zuruckgeführt werden konnten. Bis unfere Philosophen, Theologen und Moralisten diese Sphare ber Berichti= gung sichtbar gemacht haben, und bas Jahrhundert ber Evidenz, woran fie schon so lange zeugen, endlich im reinsten Glanze wird erschienen fenn, - welches nun nicht mehr lange anstehen kann — bis dahin, daucht mich, ware es wenigstens fehr loblich von ihnen gehan= belt, wenn fie, um ber Schwachen willen, zugaben, fie konnten in ihren Entscheidungen über bas, mas wahr, und nicht mahr, über das, mas reell und mas ungereimt ift, wohl einmal irren.

Was nun die ausgesprochene Schmach über den Unsfinn der polytheistischen Alten betrifft, so muß ich zu allererst anmerken, daß wir von der Theologie der diessem Lehrbegriff zugethanen Bolker nur eine sehr unvollskommene Kenntniß besitzen. Gleich den Pflanzen, arten die Facta aus, indem sie von ihrem

Ursprung sich entfernen, und bloß durch ben Unterschied von Zeit und Ort, durch das Verschwinden der gelegentlichen Ursachen, erscheint was vorhin Wahrsheit gewesen, nun als der gröbste Irrthum. Die Relizgion eines Volkes muß in dem vollständigsten Zusamsmenhang mit der natürlichen, bürgerlichen, politischen und gelehrten Geschichte desselben studirt werden könsnen, sonst ist kein wahrer Begriff von ihr möglich. Sie aus diesem Zusammenhange herausreißen, eine isolirte Kenntniß davon erhaschen wollen, heißt die unfruchtbarste aller Vemühungen unternehmen.

Bu mehrerer Aufklarung des Chengefagten, und gur Vorbereitung auf das Nachfolgende, will ich fur einen Augenblid annehmen, es ware moglich, und die Bor= sehung konnte es zulaffen, daß unsere heutigen driftli= chen Reiche, fo wie vormals die Griechischen und Ros mischen, von einer unbekannten Nation völlig zerftort wurden. Unterdeffen wilbe Sorben auf unsern Trum= mern fich festseten, verschlange ein Erdbeben gange Gegenden, mit den ansehnlichsten Städten Nach eini= gen Jahrhunderten hatte das wilde Bolk fich gebildet, und entdecte nunmehr die gerftreuten Ueberbleibfel unfrer Wiffenschaften und Runfte. Ich will annehmen, die besten unfrer philosophischen Schriften wurden wiebergefunden und studirt. Much die vortrefflichsten unsrer Geschichtsbucher, die Werke eines Robertson, eines de Thou, sollen gerettet worden fenn; aber zugleich auch die Arbeiten unfrer Theologen, unfere Lehrbucher, Streitschriften, Predigten, Legenden, heilige Gedichte

Ferner zoge man eine Menge von allen und Lieber. Gattungen berjenigen Bilber, welche in ben verschiede= nen Gegenden von Europa ber Unbacht gewibmet geme= fen, aus dem Schutt hervor. Man fånde unter ber Erbe, fast unverfehrt, gange Rirchen mit ihren Altaren. Statuen, Gemalben, Gerathen und Reliquienschaten: und nun machten die Philosophen sich auf, und suchten bie Religion ber alten Europaer in ein Sanzes zu ord= nen. - Wem die Gabe nachzudenken nicht ganz ver= fagt ift, ber bente hier nach und entscheide, ob diese Philosophen, alle ber Leitfaben, die ich ihnen übrig gelaffen, ungeachtet, wohl die gottliche und vernunf= tige Religion der Christen, so wie sie in den aufgeklarten Ropfen unter ihnen eristirt, entbeden murden. Gewiß wurden viele mit bem Scharffinn eines Banle unter ihnen auftreten, welcher von ben Polytheisten aus bem Besiodus, bem Somer, und ben zerstreuten Rach= richten ihrer gottesdienstlichen Gebrauche bewies, daß sie auch nicht ben mindesten erträglichen Begriff von der Gottheit gehabt; daß ihre Religion, anftatt eine Trieb= feber guter Handlungen zu fenn, zur Bermuftung aller Moralitat abgezielt, furz, daß fie schlimmer, als felbst ber Atheismus gemesen: - viele Sophisten, behaupte ich, wurden auftreten, und gegen unser theologisches Syftem ahnliche Lafterungen erklugeln. Un Schein= grunden hatten fie feinen Mangel. Bas fanden fie nicht alles in der Geschichte unserer Migbrauche und Irrthumer, benen sie ihre rechte Stelle anzuweisen nicht im Stande fenn murben; in ben Machrichten verschiebener Gebrauche, z. B. bes vom Esclsfeste; ber Autos sacramentales \*); ber unter bem Ramen My=

"Unser Heiland tritt vor der Versammlung der Ritter St. Jacobs auf, und bittet, sie möchten ihn in ihren Orden aufnehmen. Berschiedene der Ritter sind es zufrieden; die ältesten darunter aber stellen den übrigen vor, wie nachtheilig es ihrer Ehre seyn würde, einen Bürgerlichen unter sich zu dulden: St. Iosseph sey nur ein armer Zimmermann, und die h. Jungfrau ernähre sich mit Nähen. Unser Heiland erwartet voll Unruhe ihre Entscheidung. Endlich beschließt man, wiewohl etwas ungerne, ihn abzuweisen. Ueberdem geschieht der Vorschlag, den Orden Christi zu stiften, durch welches Mittel dann sedermann seine Befriedigung erhält."

"Die Autos werben auf freier Straße, bei Facteln, obgleich am hellen Tage vorgestellt. Sie bauern einen Monat burch."

<sup>\*)</sup> In bem Dictionnaire historique des cultes religieux, welches zu Paris mit vorgebruckter Genehmigung ber Corbonne erschienen ift, befindet sich folgende Beschreibung der Autos sacramentales: "Diefe sacramentlichen Handlungen find eine Art geiftlicher Trauerspiele, welche in Spanien um die Beit bes Krobnleichnam = Feftes zur Ehre bes h. Abendmahle aufgeführt merben. Sie machen einen Theil bes Gottesbienftes und ber Anbachtsubun= gen bei den Spaniern aus; und find von den in Frankreich vormals aufgeführt wordenen Geheimniffen (Mysteres) barin unterschieben, daß fie autorifirt, und als ein frommer und erbaulicher Gebrauch aut geheißen sind, bahingegen bei den Franzosen jene Geheimniffe, von ben Pralaten und allen vernunftigen Leuten, als gottlose Karcen verbammt wurden. Aus bem Inhalt eines biefer Autos, ben bie Frau von Aunot aufgezeichnet hat, kann ber Lefer von biefen frommen Schauspielen fich einigen Begriff machen.

sterien in vielen Kirchen aufgeführten heiligen Farzen; — was lieferten nicht die Dichter, der älteren zu geschweigen, ein Dante, ein Tasso, und eine Menge Andrer — und die Ustrologen, Zauberer, Hezen, mit allen Träumereien des Aberglaubens? Welzen Tert zu kräftigen Deklamationen wider uns gabe nicht unsere Kirchengeschichte, nebst der politischen bis zur Erneuerung der Wissenschaften?

Ihr falsches Urtheil über uns wurden sie nicht wenig bestätigt glauben, wenn sie, unter den wieders gefundenen Schriften des laufendes Jahrhunderts, die Spöttereien unsrer Freigeister entdeckten. Boltaire, der bis an den Rand des Grabes gegen die christliche Religion zu streiten fortfährt, ware ihnen eben das, was uns Lucian ist; denn hat nicht jener unzählige Kunstzgriffe daran verschwendet, um den Himmel der Christen eben so lächerlich zu machen, als beim Lucian der Himmel der Alten ist?

Wenn man diese Vorstellungen verfolgt, und ihnen die nothige Ausschrung zu geben weiß, so muß dadurch die Richtigkeit meiner Behauptung sehr auffallend wers den, daß die entschiedenste und erhabenste Wahrheit, unter sichern Modificationen, und durch ein gewisses Medium von Zeit und Umständen gesehen, als der gröbste Irrthum erscheinen musse, und daß insbesondere die Religion eines Volkes in ihrer ganzen lebendigen Continuität musse betrachtet, und bis auf ihren Keim entwickelt werden können, wenn ein richtiger Begriff von ihr möglich senn soll.

Unter benjenigen Gelehrten, welche fich mit bem Beweise beschäftiget, bag die heidnischen Bolker, sogar in ben finstersten Beiten, im Grunde nur ein einziges, hochstes Wesen geglaubt, ift ber franzosische Abbe' Bat= teur ber jungfte; und biefer fromme Beiftliche, gegen beffen Rechtglaubigkeit, nach ben Grundfagen ber romischen Rirche, niemand, der ihn gelesen, auch nur ben kleinsten Zweifel begen kann, fagt mit aus= brudlichen Worten: "Glauben, daß Bode, Sunde, Ragen, Scarabeen, Riefelsteinchen von einer gemiffen Geftalt, goldene oder meffingene Bilber, den hochsten Grad der Gottheit, Ronigin und Beherrscherin des Weltalls, bei irgend einem gebildeten Bolke vorgestellt haben, oder vorstellen konnten, dieß ift ein unmöglicher Brrthum, eine Ungereimtheit, die fich in gar keinem Ropfe, denkend oder nicht benkend, aufhalten kann. Rurz, diese Gotter waren bloß mas unter uns die Schutheiligen ber Provinzen, Stabte und Marktflecken. mas die Reliquien, mas die Personen sind, beren Namen burch die Frommigkeit eingeweiht worden. "

Daß die Vielgötterei nicht, wie Hume behauptet, ein ursprünglicher, sondern ein ausgearteter, verdorbe=
ner Lehrbegriff gewesen, dieß bezeugen nicht allein die
ältesten Nachrichten, sondern kann auch aus den inner:
lichen Beschaffenheiten dieses Lehrbegriffs selbst sehr wahrscheinlich gefolgert werden. Die große, obgleich verworrene Idee einer allwaltenden Kraft, eines We=
sens aller Wesen, war natürlicher Weise die erste Folge

ber auf ben Menschen von allen Seiten ber Natur zu= fammenstromenden Gefühle feiner Abhangigkeit. sem Wesen konnte er nicht weniger, als alle diejenigen Eigenschaften beilegen, welche er an fich und andern, als die vorzüglichsten achtete: Starke, Klugheit, Groß= Uber eben biese instinktmäßige Folgerung, aus bem Bewußtsenn feines eigenen vernunftigen Denkens auf die Intelligenz des Allgebarers, verführte ihn nach und nach, allen benjenigen Dingen Empfindung und Willfuhr beizulegen, beren Rrafte, Bewegungen, Wirkungen und Ursprung er physisch zu entwickeln nicht im Stande war. Die Pracht der Sonne, die Regelma-Bigkeit ihrer Bewegungen, die Uebereinstimmungen die= fer Bewegungen mit den Abwechslungen der Sahrs= zeiten, und überhaupt ihr mannigfaltiger und machtiger Einfluß auf unsere Erde, zogen ihr zuerst die Bereh= rung ber Menschen, als bem fichtbaren, unmittelbaren Borsteher unsers Planeten, zu. Die Erde selbst, der Mond, die übrigen Planeten, und die Gestirne wurden aus bekannten und leicht zu entwickelnden Grunden gleichfalls zu gottlichen Wefen erhoben. Micht lange. fo war die ganze Natur mit Geistern ober Genien be= volkert. Unter ben vergotterten Elementen genoß bas Feuer eines entschiedenen Vorzugs, theils fur fich, als eine der reinsten und edelsten Maturkrafte, und theils als Symbol der Sonne; auch finden wir, daß Keuer bei allen gottesbienstlichen Handlungen unentbehrlich Dem Machtigen, ber im himmel ber himmel thronte, blieb die Regierung des großen Alls;

aber man hielt dafür, die Welt sen Stückweise ber besondern und vorzüglichen Aufsicht einer Hierarchie von Untergottheiten anvertraut, weßwegen denn auch jede besondere Gesellschaft, und endlich jede einzelne Familie einen eigenen Beschützer haben wollte, der nicht zugleich der Gott ihrer Feinde und Nebenbuhler wäre; und dieses konnte, bei dem einmal eingeführten Glauben an die Genien oder Damonen, leicht Statt finden.

Die Apotheosen sind spåteres Ursprungs, weit entsternt, daß, wie einige fälschlich gemuthmaßt, mit ihnen der Polytheismus seinen Unsang genommen; denn natürlicher Weise mußte schon ein Götter Simmel vorshanden seyn, ehe der Gedanke entstehen konnte, versstorbenen Menschen einen Platz darin anzuweisen. Es hat auch letztere Meinung andere, weit stärkere Gründe gegen sich.

Mit der Idee eines höchsten Wesens ist die von der Erschaffung der Welt, oder, nach dem Begriff der Alten, von der Organisation des Chaos so nahe versschwistert, und es ist überhaupt dem Menschen die Begierde, seinen Ursprung zu wissen, so natürlich, daß alle Völker, ohne Ausnahme, bis zum Tungusen, zum Grönländer, und zum wilden Amerikaner sich Cosmogonieen erfunden, und dieselben, unter allershand Allegorieen, ihrer Theologie eingewebt haben; welches denn, durch Hülfe der Priester und Dichter, eine unerschöpsliche Quelle der seltsamsten Träumereien geworden.

Unter all biesem Gewirre von Abglauben, Betrua und Schwarmerei, fieht man bennoch die urfprungliche Idee eines boch ften Befens, burch beffen unum= schrankte Wirksamkeit alle Dinge bestehen, hervorglan= zen; - auch haben alle uns bekannte Cosmogonieen die Ibee eines lebendigen, wirksamen Principii gum Grunde, welches in ein todtes, passives, heterogenes Wesen eingeflossen sen, und alle Theile desselben mit seiner Intelligenz durchdrungen habe. Die agnytische und griechische höhere Mythologie scheint hauptsächlich nur ein allegorischer Commentar über diesen Text geme= fen zu fenn. Daß die Beiden eine gottliche Borfehung, und nach dem Tobe Belohnungen und Strafen ge= glaubt, kann unwiderleglich dargethan werden. Letteres zeugen unter andern die Gebete fur die Sterbenden, die Verschnopfer fur die Todten, die Verehrung der Manen, und die durchgangige Meinung, daß bie in den Geheimniffen Eingeweihten nach dem Tobe gludlicher, als die übrigen Menschen wurden. ihren Religionssystemen erscheint allerdings eine Menge von Widerspruchen und Inconsequenzen; aber wie, in aller Welt, konnte ein folches Resultat, wie ein Religionesystem einer ganzen Nation ift, ohne Wider= fpruche und Inconsequenzen senn, da man nicht einmal einen einzelnen Menschen, selbst unter den allerweise= ften, antrifft, der durchaus mit fich felbst einig mare?

Das Unzusammenhängende einer Religion, gleich in vielen andern Dingen, verschwindet, so wie nach und nach die Vernunft sich ausheitert, von selbst; und

wo biefe Aufheiterung noch nicht Statt gefunden bat. kann fogar die reinfte Lehre nicht rein bleiben. Letteres ift aus der Geschichte der barbarischen Sahrhunderte des Christenthums offenbar, und Ersteres aus der Geschichte ber verfeinerten Zeiten bes Heibenthums, wo wir die Kinsternisse bes polytheistischen Aberglaubens nach und nach fich zertheilen feben. "Als Chriffus zur Welt fam," fagt der bereits angeführte Abbe' Batteur. "verstand selbst das Bolk über ben Punkt ber Gotter Scherz. Es glaubte nur noch baran aus Gewohnheit. so wie die Kursten aus Politik, und die Priester aus Eigennut. Man lese ben Cicero, ben Macrob, bie sammtlichen altern und neuern Platoniker, alle Peri= patetiker, alle Dichter jener Zeit: alle, ohne Aus= nahme, fegen die Ginheit einer verftandigen erften Ur= fache fest. Es giebt keine Eigenschaft Gottes, welche nicht durch diesen oder jenen unter ihnen, mit eben fo vieler Starke und Pracision angegeben mare, als nach= her nur immer durch unfre Theologen hat geschehen kon= nen. Dieg ift durch das einhellige Zeugniß aller geiftli= chen Schriftsteller, welche jene angeführt haben, bewahrheitet\*). "

Wie sehr hat man sich also nicht über ben so oft wies berholten Ausspruch zu verwundern: der geringste Handwerksmann unter uns habe richtigere Begriffe von Gott und den menschlichen Pflichten, als man sie bei ben auserlesensten heidnischen Philosophen antreffe?

<sup>\*)</sup> Histoire des causes premières, pag. 144.

Eine so ungeheure Behauptung läßt sich bei ihrem Urheber durch nichts, und bei seinen Nachbetern — in der That weiß ich auch nicht, womit bei diesen? entschuldigen; denn die allergröbste Unwissenheit des Alterthums will nicht zureichen.

Es ist so wenig wahr, daß der gemeine Mann unter uns Christen eine reelle Erkenntnig von gottlichen Dingen habe, und aus feiner Religion die achteften Bewegungsgrunde zu einem tugendhaften Leben schöpfe, daß man dieses nicht einmal gewöhnlich bei Leuten, welche eine forgfaltigere, und oft gelehrte Erziehung genossen, anzutreffen pflegt. Wozu nußt es, bas Gebachtniß mit Worten, welche die erhabensten Wahr= heiten bezeichnen, angefüllt zu haben, wenn der Ber= ftand, beffen Ginficht allein reelle Erkenntniß gebiert, fie nicht begreift. Es fallt nur zu fehr in die Augen. daß unfer große Saufe im Grunde noch immer Gott als einen eigenfinnigen Despoten betrachtet, beffen Rechte über die Menschen sich allein auf feine Macht grunden, und beffen willkuhrliche Gefete man nur barum befolgen muffe, weil er, nach eigenem Gefallen, Gutes und Bofes austheilen konne. Ideen diefer Urt fteden den edelsten Theil der Seele, die lautere Empfinbung des Wahren und Guten, mit einem todtlichen Gifte an. Alebenn fieht man die Unbeter ber weisesten Gute eben das werden, mas ein Schmeichler in dem Vorzimmer eines Tyrannen ift; — dieser Aberglaubige kennt weder Tugend noch Laster mehr; er will nur den Måchtigen gewinnen; und wo ist eine Thorheit, wo

Ŋ

VI.

ein Grauel, ber nicht Wurzel faßte in diefem Boben, und Früchte brachte taufenbfaltig? -

Die vorhergehende Betrachtung, mein Freund, so furz und zusammengedrangt sie auch in Rucksicht auf bie Materie ihres Inhalts ift, wurde doch in einem cris tischen Briefe, als bloge Einleitung, viel zu weitlauf= tig scheinen, wenn ich Ihnen biefelbe nicht als eine Vorbereitung zu dem ganzen Sauptstude von der Reli= gion ber Megnptier, in bem Werke bes Brn. v. P ... Da eine deutsche Uebersetzung ber Untersuchun= gen über die Aegyptier und Chinefer erschienen ift, wie ich aus bem letten leipziger Megcatalogus erfeben; fo fonnen Sie bieselbe nunmehr mit aller Bequemlichkeit in Ihrer Muttersprache lesen. Der Mühe, Ihnen einen Auszug von dem, mas diefe Schrift von der Religion und der Staatsverfassung der Aegyptier enthalt, zu verfertigen, barf ich mich um so mehr entschlagen, ba biese Materien nicht, wie die bereits abgehandelten, burch das gange Buch gerftreuet, und mit bem Wefen ber Chineser vermischt sind; sondern zwei besondere, nicht gar zu lange Capitel ausmachen. Bon bem haupt= fächlichsten Inhalte derfelben will ich Ihnen bennoch, um allen Borwurfen zu entgeben, ein Paar Borte berfegen.

Die Religion der Aegyptier ist ein unermeßliches Ding. Sie hat so vielerlei Seiten, so mancherlei Gestalten, daß es unmöglich ist, zu allen diesen den wahzren Standpunkt zu sinden.

Ihre altesten gottesbienftlichen Gebrauche ftammten aus Aethiopien, und so waren auch die Gymnosophisten bieses Landes ihre ersten Priester. Alles mas uns mit einiger Gewißheit von den Lehrsagen diefer Gymnosophi= ffen bekannt geworden, ift, daß fie einen Gott als Schopfer der Welt annahmen, seiner Natur nach unbegreif= lich, aber sichtbar in seinen Werken, welche insgesammt ihnen von feinem Geifte gleich belebt schienen. Mus dieser Lehre floß der symbolische Gottesdienst, der dem Beifte ber Ufrikaner recht angemeffen zu fenn scheint. Die glubende Einbildungsfraft ber Bewohner biefes Welttheils will durch sichtbare Gegenstande oder Fetischen firirt, und ihre Unruhe wegen der Bukunft, burch Bahrsagereien, welche fie aus diesen Fetischen felbst ziehen, befriedigt senn. Go hatte der Stier Upis, außer feinen symbolischen Eigenschaften, auch noch die, daß er über die zukunftige Ueberschwemmung bes Nils Anzeigen gab; und felbst bas Wort Apis, nach Weise ber Aegyptier ausgesprochen, hat eine offenbare Beziehung auf bas in die Sohe fleigen bes Baffers auf ben Graben bes Milmeffers. Much von ben Crocodilen wurden Vorbedeutungen genommen, und mahrscheinlicher Weise eben so von vielen andern Thieren.

Viele Thiere waren, ihrer Nütlichkeit wegen, geheiligt und der Beschützung des Aberglaubens empsohlen, als: Katen, Wicsel, Ichnevmons, Sperber, Geier, Eulen, Storche und Ibis, welche mit Necht die Neiniger Legyptens genannt worden sind. Dieses Land wäre ohne sie nicht zu bewohnen. Da bei ben Engländern die Gesetz verbieten, um London und in den westindischen Colonien die Geier zu tödten, so hat man sich nicht zu wundern, daß die Aegyptier ganz ähnlichen Gesetzen eine weit größere Kraft zu geben gesucht haben. Die Alten schonten überhaupt fast aller der Gattungen Raubvögel, welche man des Wildes halben, mit so großer Sorgsalt, in den mehrsten Gezgenden Europens zerstört. Nichts desto weniger bleibt der Grundsat richtig, daß dem Vortheile der Jagd der Vortheil des Ackerbaues nie ausgeopfert werden müsse; und für diesen giebt es keine schlimmere Plage, als die Caninchen, die Mäuse, die Sperlinge und die Schneksten, wovon die Raubvögel die Ländereien reinigen, ohne nur ein Gräschen zu beschädigen.

Einige Thiere scheinen bloß in Beziehung auf gewisse nühliche Arbeiten, welche ihre Berehrung nothwendig machte, geheiligt worden zu seyn. Der naturliche Hang zur Trägheit bei diesem Volke wurde auf
biese Weise durch seinen noch stärkern Hang zum Aberglauben bestritten und überwunden. Hieraus leitet der
Herr v. P... auch die Verehrung der Erocodile her.
Die Städte, wo dieser Dienst am mehrsten im Schwange
war, lagen weit vom Nil ab, und die Crocodile hätten
nie bis zu ihnen gelangen können, wenn ihre Canale
schlecht unterhalten oder verstopft gewesen wären. Ueberall sieht die Staatsklugheit unter dem geheimnisvollen Schleier des Fanatismus hervor.

Die diatetischen Unordnungen der Aegyptier bezogen

sich auf ihr Clima, und ihre mehrsten Feste auf ben Ackerbau, die Ueberschwemmung des Nils und die Ustronomie.

"Sie erkannten ein verständiges, von der Materie unterschiedenes Wesen, welches sie Phtha nannten; es war der Erschaffer des Weltalls, der lebendige Gott, dessen Weisheit sie unter dem Namen Neith, als eine Weibsperson, die aus dem Körper eines Löwen herzvorgeht, personissiert hatten. . . Die letzte von den Aegyptiern personissierte Eigenschaft des höchsten Wezsens war die göttliche Güte, die sie Enuph nannten, ein in den Abraren berühmtes Wort. . . . Ihre Athor bedeutete in einem gewissen Verstande das Chaos, und in einem andern die Unbegreislichkeit Gottes und seinen Zustand vor der Schöpfung."

Es ist schwer zu erklaren, wie Sablonski sich selbst hat überreden können, daß die ägyptischen Priesster wirkliche Gottesläugner in dem strengsten Sinne gewesen wären. Mich däucht, man darf, als einen unumstößlichen Grundsatz sicher festsetzen, daß diejenigen, welche ganze Gesellschaften, oder wohl gar Nationen des Atheismus beschuldigen, sich allemal gröblich irren. Denn es ist unmöglich, aus dem Herzen so vieler Menschen Hossnung und Furcht zu reißen, und nachher ihren Geist mit einem Lehrsatz zu Boden zu drücken, der mehr Leichtgläubigkeit erfordert, als alle andere Lehrsätze miteinander. Es gehört ein unendlich höherer Grad von Glauben dazu, um ein Atheist, als um keiner zu seyn.

Die ägyptische Religion behauptete sich, mitten unter den entsetlichsten Revolutionen, eine lange Reihe von Sahrhunderten durch, bis sie endlich unter der Rezgierung des Theodosius so häusige und so starke Stöße erlitt, daß sie ganzlich untergehen mußte. Alsdann ward Aegypten, welches die Tyrannei der constantinopolitanischen Kaiser schon sehr herunter gebracht hatte, einer Legion von Mönchen gleichsam zum Raube gelassen. Die Städte entvölkerten sich; man vergaß, dis zum Namen, die Künste, und es kam endlich dahin, daß man auf den Ruinen der blühendsten Städte in Strohhütten wohnte.

Die politische Versassung der Aegyptier betreffend, so warnt der Hr. v. P... seine Leser, nicht alles buchsstäblich zu glauben, was man bei den Griechen davon aufgezeichnet sindet; denn diese haben Gesetze bewunsdert, die nur in den Büchern vorhanden waren; Polizzeianordnungen gelobt, die man nicht beobachtete, oder wenigstens anders beobachtete, als sie meinten; zum Beweise führt er das Beispiel des mit den Räubern gemachten Vergleichs an, welcher seiner Meinung nach nur die Araber und nicht die eingebornen Aegyptier anging.

Thre Regierung war, ber Grundversassung nach, wirklich monarchisch; benn der Gewalt des Oberherrn waren Schranken gesetht; die Ordnung der Thronfolge in der königlichen Familie war bestimmt, und die Verwaltung der Gerechtigkeit einer besondern Gesellschaft anvertraut, beren Einfluß dem Ansehen der Pharaonen

bie Wage halten konnte. Diese hatten nie das Recht in einer bürgerlichen Sache zu entscheiben. Die Richter legten sogar, beim Antritt ihres Umts, einen entsehlischen Sid ab, der sie verband, dem Könige nicht zu gehorchen, im Fall er ihnen beföhle, einen ungerechten Spruch zu thun. Man glaubt mit vielem Grunde, daß das Recht, die Steuern auszuschlagen, oder die Abgaben zu vertheilen, allein in den Händen der Abgeordnezten der Provinzen und der großen Priestercollegien gewesen sey, deren Hauptversammlung im Labyrinth geschah.

Der Verfall bes ägyptischen Reichs, und alle Uebel, bie daraus entsprungen, werden der Vereinigung der zeitlichen Macht mit der geistlichen, auf den Kopf eines einzigen Mannes, Sethon genannt, zugeschrieben. Wenn neuere Schriftsteller, wie z. B. Rousseau, be-hauptet haben, diese beiden Mächte müßten immer verzeinigt senn, so haben sie mehr beäuget, was einer Republik, als was einem monarchischen Staate zuträglich ist. In diesem ist der Oberherr für sich schon eine sehr wichtige Person; macht man ihn nun überdieß noch zum Priester, so hat man einen Despoten; wie denn China, Persien, die Türkei, und selbst Judäa hievon das Beispiel gegeben haben.

Die revisorischen Unmerkungen, welche ich Ihnen in meinem jungsten Briefe versprach, bekommen Sie nicht, weil seit dem der Materialien zuviel geworden sind, und verschiedene darunter vor dem Caduceo des Gottes Merkur, der ein weiser und friedliebender

Gott ist, nicht abgehandelt werden durfen. — Sonst bin ich, meines Ortes, der ketzerischen Meinung, Unseinigkeit sey das Salz der Erde. Gleich einem Eischwimmt Kampf im Plane des Ganzen umber, woraus, wie ehemals das Universum, eine Welt voll neuer Kenntnisse, gleich einem Huhne, hervorkömmt. Dieses Huhn mussen wir von Gott und Rechtswegen in unsre Küche zu bekommen suchen; weil aber, via naturae, kein Huhn ohne Ei wird, so ist das Ei zur Eristenz des Huhns: — so ist der Kampf nothewendig.

Da ich mir keine revisorischen Unmerkungen erlaube, so werde ich auch keine critischen machen. Herr de Guignes will eine weitläuftige Widerlegung der Unstersuchungen über die Aegyptier und Chineser schreiben, und hat einstweisen in dem Journal des savans einen Brief gegen den Verfasser drucken lassen, der ihn zum Verbrennen qualissieit. Weidlich und Laut geschimpft ist er in Deutschland worden. Ganz still ausgesschrieben zugleich.

Ich schließe mit der Versicherung, daß ich gegenswärtig über die Schrift des Hrn. v. P... im Ganzen genommen, noch eben so vortheilhaft denke, als da ich Ihnen meinen ersten Brief schrieb. Daß sie ihre Schwäschen habe, wie alles Menschliche, erinnerte ich auch schon damals. — Aber daß jener Brief an einigen Stellen weissagen de Satyre gewesen, ist wunders bar. Leben Sie wohl.

## Eine politische Mhapsobie.

Mus einem Aftenftod entwendet.

Sowohl in den Anordnungen der Staatsmanner, als in den Schriften der Gelehrten findet man über das, was überhaupt den Wohlstand einer bürgerlichen Gessellschaft ausmacht, ihn gebiert und erhält, sehr viel schwankendes und widersprechendes. Fast überall sind die Wirkungen und Kennzeichen des Wohlstanzbes für desselben Fundamente, die eigentlichen Fundamente, die eigentlichen Fundamente bingegen nur sur Reben fäulen, Reihwände oder Baugerüste gehalten worden. Dem ohnerachtet scheint nichts einfacher, nichts augenscheinlicher zu sehn, als die Principien der physischen Glückseligkeit für einen Staat.

Eine einzelne Familie nennen wir glucklich, wohls bestehend, wenn sie durch eine kluge Abministration ihrer Guter, oder Anwendung von Industrie, sich ein gesichertes, jahrlich sich erneuerndes Eins kommen verschafft, welches hinreichend ist, ihre Glies der mit den Bedurfnissen und Bequemlichkeiten des Lebens zu versehen. Eben so ist es mit den größten politischen Gesellschaften.

Ein Staat ist im Wohlstande, wenn in demselben die Mittel zur Unterhaltung und zu den Bequemlichkeiten des Lebens für feine gesammten Glieder, in der seiner Einrich tung gemäßen Stufenfolge fich immer erneuern und vermehren.

Ein wildes Volk, welches von Jagd, Fischerei, ober den freiwilligen Früchten der Erde lebt, kann sich nur bis auf einen gewissen Grad vermehren; hernach müssen die Eltern sich entschließen, einige ihrer Kinder in der Wiege umzubringen, die Kinder, ihre gebrechlich gewordenen Alten zu ermorden, oder ein Theil dieses Volkes muß in andere Gegenden entsliehen: Vermehrung der Menschen kann also nicht ohne Vermehrung der Lebensmittel gedacht werden.

Die Lebensmittel können nicht anders vermehrt wers den, als durch jene kunstliche Bearbeitung der Erde, welche wir Agrikultur nennen.

Die Agrikultur sett die Fest setung des Eigensthums voraus, ferner eine beschützende Macht, welche die Beibehaltung dieses Eigenthums versichert. Schon in ihrer ersten rohesten Gestalt ersordert die Agrikultur eine gewisse Anlage. Der halbzgesittete Wilde, der den ersten Kartoffelpslanzte, mußte diesen Kartoffel besitzen, und dran geben, und daneben auch die Zeit und Mühe ausopfern, welche er zu Aussuchung mehrerer hätte verwenden können; er verztauschte an die Erde ein gegen wärtiges Nahzrungsmittel, nebst seiner Zeit und Mühe, gegen die zukünstige Erstattung eben dieses Nahrungsmittels in vervielfältigtem Maße. Würde dieser Mensch, ohne die Gewisheit zu ernten, wohl

gepflanzt haben? — Das erste Bedürfniß ber Gesellsschaft ist bemnach eine obere Gewalt, welche ein jedes Glied berselben bei dem Eigenthum seiner Person und der Früchte seiner Bemühungen gegen innerliche und außerliche Angriffe schütze; woraus dann zugleich die natürliche und nothwendige Pflicht für die Gesellschaft entspringt, ihren Oberherrn, nebst seinen Soldaten und Civilbedienten, ohne anderweitiges Entzgeld, zu unterhalten.

In den mehrsten Gegenden von Europa reicht eine mäßige Arbeit von 25 Familien hin, um, außer ihrer Obrigkeit, noch 75 andere Familien mit allen Bedürfznissen und verschiedenen Bequemlichkeiten des Lebens zu versehen; die 25 Familien aber würden nur sür sich und die sie beschüßende Gewalt arbeiten, ohne sich um das Dasenn der übrigen 75 zu bekümmern, wenn nicht eine Ursache vorhanden wäre, die sie zum Gegentheil bewegte. Die se Bewegursache bringt die Institute hervor.

Der Handwerker und Künstler giebt den rohen Masterialien eine andre Form. Will nun der Eigenthümer der rohen Materialien sie in dieser veränderten Form besitzen, so muß er nicht nur die rohen Materiaslien zum Grundstoffe, sondern noch darüber den Unterhalt für denjenigen, der sie transmutirt, und den Unterhalt für seine Famislie während der Zeit, die auf ihre Bearbeitung verwendet wird, hervorbringen: die Classe der Grund Sigenthümer verwendet diesemnach

mehr Unkoften, Arbeit und Zeit auf Hervorbringen einer größern Menge Produkte, um ihren Ueberfluß gegen die Arbeiten der industriosen Classe zu verstauschen.

Eine freiwillige Vertauschung verschiebener Dinge gegen einander macht das Wesen des Commerzes, im allgemeinsten Verstande genommen, aus.

Das erste Bedürfniß des Commerzes, sein unentbehrlich Nothwendiges, seine einzige Materie, ist das Ueberflüssige, denn niemand vertauscht, was er nicht entbehren will.

Uebersluß wird nicht eher erzeugt, bis eine Absicht ober Aussicht vorhanden ist, diesen Uebersluß dem Besdürfnisse eines andern gegen Ersatzu überlassen. Einzig und allein die Begierde zu einem vervielfältigeten Genusse, und die Möglichkeit, die Mittel zu demselben gegen unsren Uebersluß einzutauschen, treibt uns an, diesen Uebersluß zu erarbeiten.

Indem ein Ding gegen ein anderes umgetauscht wird, wird ihr beiderseitiger verhaltnismäßiger Werth in dem gegenwärtigen Falle festgeseht. Eine Sache, wenn sie auch zu denjenigen gehört, deren Genuß dem Menschen am unentbehrlichsten ist, hat, an und für sich betrachtet, keinen bestimmbaren Werth; was davon zum unmittelbaren Gebrauch angewendet wird, ist ein Gut für denjenigen, der es gebraucht; aber ihre Unhäufung, ihr Ueberfluß darf nicht Reichthum genannt werden. Wollte man die bloße Menge, den

bloßen Uebersluß selbst ber unentbehrlichsten Güter bes Lebens Reichthum nennen, so müßte man vor allen Dingen Luft und Wasser mit diesem Prädikat belegen. Der Uebersluß darf also nicht allgemein und gleich seyn; es muß ihm allemal ein Bedürfniß auf der andern Seite entsprechen, wenn nämlich jener Ueberssluß in Nothdurft verwandelt werden, und einen bestimmbaren feilen Werth (valorem venalem) erhalten soll. Dieses zu bewerkstelzligen, nämlich den Uebersluß in Nothdurft zu verwandeln, ist der eigentliche Gegensstand bes Commerzes.

Ein Mensch, welcher sich an den nothwendigsten Bedürsnissen des Lebens begnügte, sie selbst hervorsbrächte und allein verzehrte, könnte eben so wenig ein Glied derjenigen Gesellschaft, in deren Mitte er sich aushielte, genannt werden, als der Ochse, der an seiner Hütte graset. Man muß ausgeben und erwerben, man muß in das allgemeine Commerz verwickelt senn, um nicht in der bürgerlichen Gesellschaft noch wen is ger als ein Thier zu gelten: also ist das Commerz eben so gewiß das eigentliche wahre Band der Gesellschaft, als die Festsehung des Eigenthums ihr erstes nothwendigstes Bedingniß war.

Aus den bis hiehin auseinander gefolgerten Grund= sagen zusammen genommen, erhellet unwidersprechlich, daß die Wohlfahrt eines Staats in eben bem Maße zunimmt, wie sein Commerz anwächst.

Hiebei ist aber vor allen Dingen nicht außer Acht zu lassen, daß der einseitige Gewinnst, welchen diejenige Classe von Bürgern, die man im eigentlichsten Verstande Kausseute nennt, aus ihrem Gewerbe ziehet, durchaus von den Vortheilen unterschieden sen, welche das Commerz, nach dem allgemeinen und fruchtbaren Sinne, in welchem es in dem gegenwärtigen Aufsatze genommen worden, über den ganzen Staat ergießt. Was hierüber anzumerken ist, wird sich bei einer kurzen Betrachtung über die verschiedenen Modisicationen des Commerzes von selbst darstellen.

Die Erbe ift bekanntermaßen die einzige Quelle aller Reichthumer. Der Candeigenthumer vermehrt die Guter, welche fie bervorbringt, entweder burch eigne Arbeit, oder in der Person seiner Pachter und Uders= leute. Der handwerker und Kunftler hingegen, weit entfernt die Produkte zu vermehren, hilft fie nur vernichten, indem er dieselben jum Theil durch die Berånderung, welche er mit ihnen vornimmt, zur Repros buktion untüchtig macht, und zum Theil an Lohn für feine Arbeit verzehrt; er kann also nicht anders als auf die vorhin beschriebene Beise im Dienst und Solde ber Grundeigenthumer eriffiren, und fein einziges Berbienst um die Bereicherung des Staats ift, daß er die Grundeigenthumer zu einem ftarkern Unbau reigt. Alle und jede Menschen also, welche nicht Grundeigenthu= mer find, leben auf Unkoften ber Grundeigenthumer. -

Das Leben auf Unkosten ber inländischen Grundeigenthumer, ist inländisches Commerz; bas Leben auf Unkosten ausländischer Grundeigenthumer, ist ausländisches Commerz.

Diesemnach ift es augenscheinlich, daß in einem fruchtbaren Lande fich alles auf die Ugrikultur ftust, und das Intereffe ber produktiven Claffe bas mahre Interesse bes Staats ift. Es ware also febr thoricht gehandelt, wenn man um Manufakturen in einem folchen Lande zu begunftigen, durch ein Berbot der Ausfuhr bieses oder jenes Produktes feinen Preis zu erniedrigen trachten wollte. Durch eine folche Unstalt gewinnt allein ber frembe Staat, ber einen folchen verarbeiteten Artifel fauft, und ber Staat, worin er fabricirt mird, verliert. Colbert verbot die Ausfuhr ber Landfruchte aus Frankreich, bamit die Manufakturisten desto wohlfeiler arbeiten konnten. Er bereche nete ben erhohten Werth ber ersten Materialien in einem gewurften Seibenzeuge, und fah lauter Nugen. Batte er die Subsisten, der Arbeiter, welche sie in dieses Beug gleichsam einwebten, mit in Betrachtung gezogen, und hernach die Summe überschlagen, die, bei einer freien Ausfuhr, aus biefen Produkten hatte konnen gewon= nen werden, fo wurde fich ein gang entgegengefettes Resultat dargeboten haben. Es giebt einige Kalle, wo die Prohibition der Ausfuhr sehr scheinbare Grunde für sich hat, wenn namlich die Heruntersetzung bes Preises eines gewissen einheimischen Produkts von geringerem

3

VI.

Ertrage bie Erhöhung eines andern gleichfalls einheis mischen Produkts von hoherem Ertrage beforbern foll: 2. B. man verbote die Ausfuhr der Bolle, damit fie im Lande verarbeitet, und durch die Consumtion der Urbeiter ber Werth ber Lebensmittel ins Steigen gebracht wurde. Allein furs erfte zeigt fich gemeiniglich bei einer genquen und ausführlichen Auseinandersetzung bes befondern Kalles eine klare Migrechnung; und fürs andre wird der vorgehabte Zweck niemals erreicht; benn die Cultivirung des eingekerkerten Produkts wird alsbald vernachläffiget, weil niemand nur ein einziges Schaf anzieht, um seine Wolle auf die Wagschale des Projektmachers zu legen: nachher, so wie bas Probukt an Menge abnimmt, fo steigt es auch wieder im Preise; ja es ift ofters turz nach bem Berbote der Ausfuhr theurer als zuvor. Da nun zugleich die Lebensmittel burch die eingeführte Colonie der Manufakturisten erhöhet worden, so kann die Fabrik nicht mehr bestehen; der ganze innerliche okonomische Zustand gerath alsbann in Bermirrung, und die blubenofte Proving geht zu Grunde. Die Abwege, worauf die Staatsmanner über biefen Punkt gerathen, entspringen großtentheils aus bem irrigen Begriffe von der Population, indem fie die Population als die Quelle ber Wohlfahrt eines Staats annehmen, da fie boch nur eine Folge, ein Symp: tom berfelben ift. Gin Menfch, ber bem Staat nicht nutt, schadet dem Staate, weil er die zu feiner Gubfistenz erforderlichen Mittel, ber Reproduktion entzieht, und fie fchlechterbings vernichtiget.

Die Prohibition ober Erschwerung ber Ginfuhr fremder Manufaktur = Artikel, in ber Absicht, die inlan= bischen Kabriken zu begunstigen, ist zwar nicht in eben bem Grade verderblich, als die hemmung ber freien Ausfuhr, aber fie richtet doch immer einigen und nicht felten beträchtlichen Schaben an. Sind die im Lanbe fabricirten Waaren bei gleicher Gute auch eben fo wohls feil, als die auslandischen, fo bedurfen fie keiner ac= waltthatigen Begunstigung; und sind sie es nicht, fo subsissiren die Fabrikanten auf Unkosten der übrigen Einwohner; eben so gut konnte man eine Ropfsteuer ausschlagen, ober einen Impost auf ben eingehenden Manufaktur = Urtikel legen, um einen Saufen Muffig= ganger bavon zu ernahren, benn mehr als Muffiggan= ger nugen folche Sabrifanten bem Staate nicht. Aber, fagt man, bas Gelb bleibt bann boch im Lande! Dja, was man an einheimische Bettler giebt, bleibt auch im Cande; aber mas fur einen Gewinn zieht ber Staat bavon? - Und bie Furcht, bas Gelb aus bem Lande zu verlieren, was hat es doch eigentlich wohl damit zu bedeuten? - Sft bas Gelb nicht fo gut eine Waare als andre Waaren, und giebt es wohl jemand um sonft meg? - Man hat sich angewohnt, das Geld als die Quintessenz aller Reichthumer anzusehen, weil es feines innern Werthes halber, als Metall, - feiner Incorruptibilitat megen - weil es nichts zu verwahren koffet - und noch um verschiede= ner andrer Bequemlichkeiten willen, zufolge einer burch= gangigen Convention, jum Reprafentanten aller Bes

burfniffe, jum Makler aller Gefuche, kurg gum allgemeinen Mittel bes Tausches angenommen worden ift; im Grunde aber find bie geprägten Metalle boch nichts anders, als überall gultige Unterpfande ober Beichen; beswegen befinirt ber Abbe' Morellet ein Stud Gelb, 3. E. von bem Werthe eines Dchfen, einen Dofen in abstracto (un boeuf abstrait). Dir feben auch, daß in ungahligen Fallen Mechfel, Schuld= icheine. Promeffen, ben vollkommenen Dienst bes Gelbes leisten. Wo verkäufliche Dinge vorhanden find, ba ift auch immer hinlanglich Gelb vorhanden; ja, man kann barthun, daß je größer ber Wohlstand eines Lanbes ift, es besto weniger Geld, nach Proportion feiner Große und Population, bedarf. In einem folden Lande entspricht jedem Ueberfluffe ein Bedurfniß; alle feine Produfte und Arbeiten find gefodert, gesucht, haben eis nen currenten Werth, geben ich nell von Sand zu Sand, werden genoffen und erneuern fich in vervielfältigtem Maße; und diese regelmäßige und schleunige Circulation bringt allemal das Ph å no= men bes Geld= Ueberfluffes hervor. Denn. wenn alle Dinge eben fo einen bestimmten Gelb= Werth reprasentiren, wie das Geld ihren Werth repra= fentirt, so muß von beiden gleich viel vorhanden zu fenn scheinen. Gin Beispiel kann bier bie Stelle einer weitlauftigern Entwicklung vertreten. Ich fege ben Fall, ich hatte gestern Morgen bei einem Fruchthandler fur 50 Mthir. Saber einkaufen laffen; ber Fruchthand= ler hatte mit diesen 50 Rthir. sogleich Leinwand einge-

fauft; ber Leinmanbhandler hatte fie augenblicklich wieber verwendet; fo daß fie, nachdem fie burch 24 Banbe gegangen, ben folgenden Morgen an einen Bauer ge= langten, ber fie mir fur verfallne Pacht bezahlte: eben bie 50 Athlr., die gestern auf meinem Tische lagen, liegen also heute wieder darauf; mahrend bieser Beit haben sie 1200 Mthlr. repräsentirt, und in den folgens ben 24 Stunden konnen fie eben biefe Dienste wieder leisten. Bare die Circulation biefer 50 Rthlr. lange famer von statten gegangen, so hatten fie entweder 24 mal wirklich ba senn muffen, ober 24 Menschen håtten über Geldmangel geklagt. Aus bergleichen Betrach= tungen lagt fich folgern, bag in einer großen Stabt. wie Paris zum Erempel, in einem halben Sahre mehr Geld ausgegeben werden muffe, als in den vier Welttheilen zusammen genommen, auf einmal aufgebracht werden konnte; ferner, daß das Phanomen des Geldüberflusses, welches allemal ein Symptom der Prosperitat ift, etwas ganz anders sen, als die vorhandene Menge von gemunztem Gold und Silber. In einem verdorbenen oder finkenden Staat wird fich im= mer Geldmangel außern, wenn auch unter einer großen Ungahl feiner Mitglieder Crofus Schabe vertheilt måren.

Ich wiederhole nunmehr die Frage, von der ich aussging, was bedeuten die Worte: man muß verhüten, daß das Geld nicht aus dem Lande gehe, man muß suchen, das Geld im Lande zu halten? und glaube ihren Sinn, in so fern sie

namlich einen mahren Sinn haben, folgenber Geftalt entwickeln zu fonnen. Es ift erwiesen, baß jeder von ben Menschen burch willführliche Arbeit her= vorgebrachte Ueberfluß, und bie Ausbreitung ber Gefellschaft nach Maggabe dieses Ueberfluffes, fich noth= wendig auf eine Bervielfaltigung der Bedurfs niffe in biefer Gefellichaft ftugen muffe, und bag bas Bermogen, die Mittel zu Befriedigung aller diefer Bedürfniffe hervorzubringen, und ihre ununterbrochene wechfelfeitige Erneuerung, die Dauer und Starke der politischen Gesellschaft ausmache. nun jemand fich einen Ueberfluß an einer Sache erwirbt, in der Absicht, dagegen ein anderes Mittel zu Befriebigung eines gemiffen Bedurfniffes einzutauschen, fo muß, wenn ber 3med erfolgen foll, auf der andern Seite sich ebenfalls jemand befinden, der die begehrte Sache aus ahnlichen Absichten in einem gewissen Ueberfluffe bewirkt hat: woraus bann ferner folgt, daß, wenn beibe Personen Burger Gines Staates sind, ihre gegenseitigen Bedurfnisse alsbann im Staate selbst einen zwiefachen Ueberfluß wechfelfeitig erzeugen. In diesem Falle werden also zwei Quellen bes Reich= thums im Staate eroffnet, da im entgegengesetten Falle nur eine floffe, welches allerdings ein Vortheil ift. Daß aber burch eine gewaltsame Begunftigung inlandischer Fabriken keine zweite Quelle des Reiche thums im Staat sich eroffne, ist leicht zu erweisen. Man frage kurg: giebt bas land bie roben Materialien

au Kabricirung ber Baare felbst ber, ober muß es fie von außen ziehen? - Sat es sie in sich, so muß ber Bortheil, ben es burch ben Berkauf im roben gezogen hatte, abgerechnet werben, weil diesen ohnehin schon bas Land genoß; hat es fie nicht in sich felbst, so muß wiederum der Vortheil an den rohen Materialien abge: rechnet werden, weil diefen, der einheimischen Fabrici= rung ungeachtet, ber Auslander genießt: in beiden Fals len mußte also ber ganze Vortheil allein aus dem Ur= beitslohn entspringen, und in allen nur erfinnlichen Modificationen kann es in ber That zulett auf nichts mehr hinauslaufen. Dag bie Berzehrung biefes Urbeitslohns nicht reiner Nugen fur bas Land fen, ver= fteht fich von felbft, benn, wenn die Bauern und Sand= werker ihre Waaren diesen Manufakturiften nur 5 pr. Cent. unter bem gewohnlichen Preis verkaufen follten, fo wurden fie eine folche Confumtion verwunschen. Kolglich ist der überschießende Gewinnst an dem verzehrt werdenden Taglohn der einzige Vortheil für bas Land. Wenn man nun ben geringen Erfat, welcher einem Theil der Burger durch die Consumtion dieser Urt Manufakturiften zumachft, gegen ben vollen Schaben ber übrigen halt, welche bie einheimische Waare theurer eintauschen muffen, als mit ber auswartigen geschehen konnte, so ift bas klare Resultat, Schaben und - Ungerechtigkeit.

In einem fruchtbaren Lande, worin fich alles auf Ugrikultur ftugt, und von ber Claffe ber einheimischen

Grundeigenthumer alle übrige Claffen der Burger leben muffen, - in einem folden gande find biejenigen, welche ausschließungsweise Sandelsleute genennt werden, eigentlich nichts anders, als Fuhr= manner oder Kuhrwerks-Entrepreneurs. Der Raufmann holt die Mittel zur Erhaltung und Berschonerung des Lebens an ben Orten ihrer Erzeugung, um fie nach ben Orten ihrer Consumtion hinzubringen; er kauft bloß in ber Absicht, um wieder zu verkaufen, und badurch unterscheibet er fich von allen übrigen Claffen der im Commerz ftehenden Glieder der Gesellschaft. Sein Gewerbe ift ein offentlicher Dienst, welchen er bem Publiko leiftet, und es ist billig, daß das Publi= kum ihn dafür befolde; nichts destoweniger gehört seine Eristenz zu den Unkost en des Landes, und fallt den reproduktiven Quellen feines Reichthums gur Laft. Diese Art Unkosten möglichst zu vermindern, kann nicht anders als Gewinn für ben Staat fenn.

In einem Staate, worin die Einwohner hauptsfächlich auf Unkosten auswärtiger Grundeigenthumer leben, spielt der Kaufmann eine ansehnlichere Rolle; denn dort stellt er den abwesenden Grundeigenthumer vor, dessen Schäße er distribuirt; er zieht gewissermasken das Land, welches in einer Entsernung von einisgen hundert Meilen vielleicht, zum Lohn für seine Industrie besruchtet wird, auf den Boden, worauf er lebt; er ladet halbe Provinzen aus seinen Schiffen, oder läßt sie durch die Hände seiner Arbeiter herbeizaubern: — aber bei all dem ist dieser Hans

belsmann, fo viel Talente, Fleiß, Geschicklichkeit und Bermogen fein Gewerbe auch erfordern mag, fo ver= bient er sich auch baburch um ben Staat, und vor= züglich um die Menschheit macht, ber wesentli= den Grundbeschaffenheit seines Dienstes nach. dennoch nichts anders, als entweder ein Fuhrwerks = Entrepreneur, oder ein Aufseher über Tagelohner: und sobald man aufhort ihm Fracht zu geben und zu bestellen, ober anfångt seiner Fabrik eine schicklichere vorzugiehen, fo verschwinden, gleich bunten Seifen= blasen, jene glanzenden Reichthumer. Keine Lage ift so vortheilhaft, keine Unordnungen konnen so weise fenn, daß fie gegen bergleichen Widerwartigkeiten im= mer schütten. Die Manufakturen geben gemeiniglich an dem Orte ihrer Stiftung zulett burch ihre eigene Prosperitat zu Grunde, und fliehen aus den berei= cherten Kandern in armere, wo die Ubwesenheit von Population und Luxus die Mittel zur Erhaltung des Lebens in niedrigern Preisen darbietet. In unseren aufgeklarten Zeiten, wo bie Beheimniffe aller Runfte offenbar find, und überall die Industrie aufgeweckt und aufgeschreckt wird, - muffen, der wefentlichen Natur der Dinge zufolge, die Manufakturiften nebst ihren Aufsehern wohlfeil und außerst maßig leben konnen; es fen benn, bag bie Udministration, wie in Frankreich geschehen ist, die Udersleute zu Skla= ven ber Handwerker mache. Was aber eine folche Staats = Deconomie fur Wirkungen hervorbringe, liegt am Tage.

In allen nur möglichen Rücksichten ist bemnach dasjenige Commerz, welches mit inländischen Prosdukten getrieben wird, und eigne Agrikultur in ims mer größern Flor bringt, das vortheilhafteste, dauers hafteste und beste. Es ist auch das einzige, dessen Zügel ganz in den Händen der Administration sind; alle übrige Arten des Commerzes hängen von tausend äußerlichen Zufällen ab, welche niemand vorhersieht, und denen, wenn man sie auch vorhersehen könnte, selten zu begegnen ist.

## Noch eine politische

## Mhapsobie,

worin sich verschiedene Plagia befinden;

betitelt:

Es ist nicht recht, und es ist nicht klug.

Lus constituit necessitas; die Nothwendigkeit macht Was also schlechterbings nothwendig ift. das Gefet. muß auch schlechterdings gerecht fenn. Nun ist es schlechterbings nothwendig fur jeden Menschen, daß er für seine Erhaltung forge, benn die Natur hat Schmerz und Tod zur Strafe barauf gesett, im Fall er es un= terlassen wollte: es muß also ein allgemeines und abso= lutes Recht fenn, daß jedweder fur feine Erhaltung forge. Ift es nun schlechterdings nothwendig, daß jeder Mensch ein absolutes Recht habe, für feine Erhaltung zu forgen, fo ift es wiederum schlechterbings nothwendig, daß niemand bas Necht habe, ihn baran zu hindern. Seber Mensch ift also vermoge einer absoluten Nothwendigkeit ausschließlicher Eigenthumer seiner Person und ber Früchte feiner Bemuhungen.

Sedes Recht setzt eine Pflicht vor aus. Eine Pflicht, wie sie Namen haben mag, greift in das Eigenthum der Person ein, welches ausschließlich seyn soll; sie ist also mit diesem Eigenthum wesentlich incompatibel, wenn sie ihm nicht nütlich ist. Es ist augenscheinlich, daß wenn diese Pflicht lästig wäre, ohne nütlich zu seyn, derjenige, der damit behaftet wäre, alsdann nicht mehr ausschließlicher Eigenthümer seiner Person seyn würde: folglich könnte diese Pflicht, in=

bem sie ber naturlichen und selbstständigen Gerechtigkeit zuwider liefe, nicht mehr erfüllt werden, als in so ferne eine höhere Gewalt dazu nothigte. In diesem Zustande wurde physische Stärke an die Stelle des Rechts treten, und die Bande der Gesellschaft wurden sich auflösen.

Die Idee einer Pflicht, welche durchaus lästig wäre, enthält einen auffallenden Widerspruch; denn sie supponirt auf der einen Seite eine Pflicht, und auf der ansdern kein Recht sie zu sodern. In der That, ein Recht, welches die Gewalt allein behauptet, und welches die Gewalt anf der andern Seite zerstört, ist kein Necht unter Menschen. Dennoch wäre dieß der einzige Unmaßungs-Grund derer, welche einen Menschen Pflichten unterwerfen wollten, die von gar keinem Nußen für ihn wären, und folglich seine Eigenthums-Rechte vernichteten.

Im Wege der Natur sind also die Pflichten noths wendiger Weise nühlich, sind die Quelle und das Maß unsrer Rechte. Unsere Rechte, wie wir bemerkt haben, sind Besithümer, die ihrem Wesen nach, ausschießtlich senn mussen; wollte man sie mit irgend einer Pflicht besangen, die ihnen nicht vortheilhaft ware, so würde man sie theilen und folglich zerstören. Sene Rechte können sich also mit keinen andern Pflichten verstragen, als die dem Interesse jenes ausschließlichen Siegenthums gemäß und vortheilhaft sind. Wir können also das schlechterdings Gerechte in ein einzie

ges Arioma zusammen fassen: fein Recht ohne Pflicht, und keine Pflicht ohne Recht.

Bevor fich besondere Gefellschaften gebildet hatten, schränkte fich bas Recht eines jeben Menschen barauf ein, von allen andern Menschen unabhångig zu fenn; feine Pflicht hingegen barauf, niemanden abhångig von ihm zu machen. Gang anders verhalt fich bie Sache in besondern Gesellschaften: in diesen bildet fich eine Rette gegenseitiger Ubhangigkeiten, welche zu ge= genseitigen Rechten und Bortheilen werben. Mensch hat da die Pflicht auf sich, das Eigenthum der übrigen zu versichern: und diese Pflicht ertheilt ihm ein Recht, welches die andern verbindet, die Versicherung bes feinigen zu übernehmen. Go vermehrt fich auf eine naturliche Weise ihre Gewalt und ihr Vermogen; und indem fie neue Pflichten übernehmen, fo erwerben fie neue Rechte, welche nothwendig ihren Buftand in jeder Rudficht verbeffern muffen.

Dieses Gleichgewicht gegenseitiger ebenmäßiger Pflichten und Rechte, welches unter allen Gliedern einer Gesellschaft statt sinden muß, muß auch in Abssicht der Obrigkeit und der Unterthanen statt sinden. Wenn die Obrigkeit das Recht hat, von den übrigen Menschen Gehorsam zu sodern, so hat sie dagegen auch die Pflicht, die übrigen Menschen bei ihrem Eigenthum zu schüßen: darum weil sie uns Schuß und Sicherheit schuldig ist, sind wir ihr Gehorsam und Abgaben schulz dig. Ueberall werden wir die Wahrheit unsers Arioms

wieder finden: Reine Rechte ohne Pflichten, und feine Pflichten ohne Rechte.

Leider aber wird diese offenbare Wahrheit von so manchen Politikern alle Augenblicke sowohl im Denken als im Anordnen und Handeln auf die unbegreislichste Weise vergessen. Sie vergessen — können vers gessen, daß man das heilige Recht des Eigenthums an keinem Ende angreisen kann, ohne es in seinem ganzen Umfange zu verletzen; vergessen — können verzgessen, daß sich auf die Unverletzlichkeit des Eigenthums alle gesellige Verbindung, alle Rechte und alle Pslichten gründen; und dürsen den Frevel wagen, dem einen zu rauben und dem andern zu geben, damit, wie sie sagen, das Ganze gewinne.

Der Unsinn eines solchen Systems ist schon mehr=
mals auf die bundigste Weise dargethan worden. Ich
wiederhole nicht gern, und es schlte zu einer solchen
Wiederholung auch der Raum. Nur an einem einzigen
Beispiele will ich die Nichtigkeit der Bortheile zeigen,
die man durch gewaltthätige Eingriffe in die Rechte
des Eigenthums zu erhaschen glaubt; und will mit
Fleiß dasjenige Beispiel wählen, welches den Sophi=
sten, die ich bestreite, am vortheilhaftesten ist, und die
mehrsten Beschönigungen zuläßt: den Getraide=
Handel nämlich.

Wo man einer freien Vertauschung der Früchte des Fleißes durch Gesege Hindernisse in den Weg zu legen sucht, da hat man jederzeit die Absicht, einem solchen Artikel eine erzwunge Wohlfeile zu verschaffen.

Ob eine solche Absicht in irgend einem Falle vernünf= tig seyn konne, lasse ich bahin gestellt seyn; ich will nur untersuchen, ob es möglich sey, sie durch dergleichen Gesetz zu erreichen.

Es wird auf die Beantwortung der Frage ankom= men, wodurch der Preis eines jeden verkäuf= lichen Dinges überall festgesetzt wird.

Der Preis, der für eine Waare gegeben wird, muß dem Werthe der Unkosten, die auf seine Erzielung verswendet worden, gleich seyn. Der Landmann, welcher Getraide und Vieh erzielet, muß nothwendig auf dem Markte den Ersat der Zinse des Kapitals seiner Anlage, der Zinse und Abschleifung seiner todten und lebendigen Vahrniß, den Ersat für seinen und der Seinigen Unsterhalt während der Zeit, da er die Produkte erzeugte, den Ersat der Landes und Herrschaftlichen Abgaben, kurz den Ersat aller seiner Vorschüsse sinden vohren er wird, wenn er den Ersat seiner sämmtlichen Vorschüsse nicht erhält, außer Stand gesetzt, die nämliche Quanstität von Produkten sür das solgende Jahr zu erneuern.

Es giebt bemnach einen nothwendigen Preis, unter welchem niemand verkaufen kann, ohne sein Rapital zu vermindern, folglich sein Berderben anzutreten, somit, den Quellen der Reichthumer des Staates einen fortdaurenden und wachsenden Ubbruch zu thun.

Aber eben so, wie es, dem vorhergehenden zufolge, einen nothwendigen Preis giebt, unter welchem der Produzent bei Strafe seiner allmähligen Vernichtung nicht verkaufen kann; eben so giebt es auch einen

nothwendigen Preis, über welchen er nicht hinauszusgehen im Stande ist. Diesen letten Preis bestimmt die Concurrenz. Nicht nur alle Handarbeit, alle rohe Produkte, sondern auch diejenigen Manufaktur= Urtikel, welche in großer Anzahl verfertiget werden, und einen allgemeinen Gebrauch zulassen, kommen sehr geschwinde auf einen currenten einsormigen Preis, welcher allemal, nach Maßgabe der Umstände, aus den vorhin angesührten Gesehen der Nothwendigkeit, das ist, des unumgänglichen Ersahes der Vorschüsse, entspringt, und sobald man die ersorderlichen Data hat, algebraisch ausgerechnet werden kann.

Sat es nun hiemit, wiewohl schwerlich jemand laugnen wird, feine unwidersprechliche Richtigkeit, fo folgt daraus, daß ein jedes Verbot, irgend ein Produkt auszuführen, ben Preis dieses Produkts niemals, son= bern nur die Erzeugung beffelben ober feine Quantitat vermindern konne. Diejenigen Erzieler, welche mit einem geringen Bermogen, nur zu ihrem fummerlichen Unterhalt, bas gehemmte Produkt im kleinsten Maß bervorbrachten, muffen unmittelbar nach bem Berbot gu Grunde geben; die Bermogenderen schranken die vorhin an dieses Produkt gewendeten Ausgaben verhalt= nigmäßig ein, bis die Quantitat beffelben auf ben Grad vermindert ift, daß sie ben nothwendigen Preis ber Erzielung dafür wieder erhalten. Es hat fich baber immer ergeben, bag ber Preis eines Produktes, beffen Ausfuhr man verboten, kurze Zeit nach dem Berbot bober als vorhin war. Was aber für ein entsetlicher

Abbruch hiedurch dem Landesvermögen und der Bevölkerung geschehe, ist so sehr in die Augen fallend, daß es keiner Entwicklung bedarf. Jedem nur halbwege ausmerksamen Kopfe muß sich hier die fürchterlichste Progression darstellen.

Es vertragen diese Grundsage eine burchgangige Unwendung, und sie werden sich überall gleich mahr befinden. Um auffallendsten aber erscheinen fie, wenn man fie bei benjenigen Produkten in Erwägung zieht, welche zu ben unmittelbarften Bedurfniffen bes Lebens gebos ren; vorzüglich beim Getraide. In jedem nur magig fruchtbaren Lande beschäftigt ber Getraidebau und bie damit verbundene Diehzucht, weit das größte Capital ber Gesellschaft. Jede Berordnung also, welche auf die Vernichtung dieses Capitals abzielt, oder die nur besselben durchgangige Benutung hindert, seiner Uns wendung im Wege fteht, muß im hochften Grade ungereimt fenn. Ferner hat bas Getraide, als ein allgemeines nothwendiges Bedurfnig, die besondere Eigenschaft, daß es ben Werth aller übrigen Baaren überall bestimmt. Die Natur hat ihm einen reellen Werth aufgeprägt, ben keine menschliche Unstalt andern Keine Pramie auf Die Ausfuhr, kein Monopol fann. auf bem einheimischen Markte, kann ihn jemals hoher treiben; die freieste Mitwerbung fann ihn nicht unter benselben erniedrigen: burch die ganze Welt ift biefer Werth des Getraides ber Arbeit aleich, die es ernahren kann. Wollen : ober leinene Tucher find nicht die Maß= stabs = Baaren, nach welchen ber reelle Werth aller andern Dinge gemessen und bestimmt werben muß: Korn ists! Folglich muß es auch am Ende den reellen Werth des Goldes und Silbers bestimmen, der, wie jedermann weiß, sehr veranderlich, und, seit der Entzbeckung von Amerika, über 200 pr. Cent. gefallen ist.

Diese Wahrheit, daß der Preis des Korns den Preis aller übrigen Dinge bestimme, ist von verschiedenen dunkel eingesehen worden, und eben deswegen haben sie den Kornpreis durch Einschränkung des Handels mit diesem Produkt, zu erniedrigen gesucht. Sie begriffen nicht, daß die Consumtion in jedem Falle das Maß der Reproduktion ist, und daß kein Uebersluß zu erzwingen ist, der keinen Ersah für die Unkosten seiner Hervordringung sindet; sie begriffen nicht, daß der Preis eines Dinges, das einen eigensthümlichen, nothwendigen, essentiellen Werth hat, auf keine Weise dauerhaft vermindert werden könne, und daß jeder Versuch ihn zu vermindern, nur die Sache selbst, das ist, ihre Quantität vermindern könne.

Aber sie hatten benn doch wenigstens einsehen sollen, daß, wenn auch das Unmögliche möglich ware, und der Kornpreis erniedriget werden könnte, der Staat nie dabei gedeihen werde, wenn der Bauer verliert, was der Burger gewinnt; zumal da jeder Verlust des Bauers wenigstens ein dreifacher Verlust ist. Sie hateten berechnen sollen, daß, wenn auch sogar dieß noch möglich ware, daß durch bergleichen Anstalten Manufakturen in die Höhe gebracht wurden, daß es nie für den Staat ersprießlich senn werde, wenn seine Einwoh-

ner, anstatt vorhin an 2 Millionen Gulden 10 pr. Cent. zu gewinnen, jest an 100000 Gulden 20 oder 25 pr. Cent., das ist, 20 oder 25000 Gulden gewinnen. Der Fall ist aber gewöhnlich umgekehrt. Man giebt dum= mer Weise einen Gewinn von 20, 30, 60 pr. Cent. an 2, 3, 4 Millionen auf, um einen armseligen Gewinn von 10 pr. Cent. an zwei, drei, vierhunderttausend Gul= den zu erhaschen. Wenn ein genaues Gewinn= und Verlustkonto für den Staat, von welcher Fabrik es wäre, die durch gewaltsame Begünstigungen emporge= kommer, gezogen würde; so würden bei Erblickung des Resultats jedwedem die Haare zu Berge stehen.

Aber, wird man mir fagen, wenn wir Ihnen biefes alles nun zugeben, so werben Sie boch auch nach ihren eigenen Grundfagen eingestehen muffen, bag eine gang uneingeschrankte Freiheit bes Getraidehandels einem Lande nicht ersprießlich seyn konne. Es muffe menig= ftens geforgt werben, daß durch Rauderer ber Markt nicht vertheuert werde; es mußte durch den Zwang der Markte, und die Untersagung an den Häusern zu ver= kaufen, ben Schlichen ber Monopolisten begegnet, und endlich, wenn das Korn einmal zu einem gewiffen Preise gestiegen ift, burch weise Polizeianstalten einer Hungersnoth zuvorgekommen werden. Man wird hin= zufügen, die Gefete, welche bas Getraibe und uber= haupt die unmittelbarften Bedurfniffe bes Lebens betref= fen, fenen mit ben Gefegen, welche bie Religion betreffen, zu vergleichen. Das Bolk fühle fich in allem. was sich entweder auf seinen Unterhalt in diesem, ober

auf seine Glückseligkeit im zukunftigen Leben beziehe, so stark interessirt, daß die Regierung seinen Vorurtheilen nachgeben, und zur Erhaltung der öffentlichen Ruhe bemselben schmeicheln musse; weßwegen denn auch nirgendwo ein ganz vernünftiges System, das Getraide betreffend, eingeführt worden, noch einzuführen seyn werde.

Ich antworte hierauf: daß ich die pobelhafte Furcht vor dem Kornaufkaufe und dem Kornwucher nicht gern mit ben Vorurtheilen in ber Religion Wort ift mir felbst in seinem Migbrauche zu beilig) vergleichen mochte; wohl aber mit dem pobelhaften Schrecken und Verdachte der Hererei. In der That waren die Unglucklichen, welche diefes letten Berbre= dens beschulbiget wurden, eben fo unschulbig an bem Unheil, bas man ihnen Schulb gab, als biejenigen, welche des Kornwuchers beschuldiget werden. Gefet, welches allen Hexenprocessen und Verfolgungen ein Ende machte, und niemanden verstattete, seine eigne Bosheit baburch zu vergnugen, daß er seinen Rachsten Dieses eingebildeten Berbrechens beschuldigte, scheint auch dergleichen Furcht und Argwohn durch Aufhebung ber Sauptursache, die sie veranlagte und unterflütte. nachdrudlich abgeschafft zu haben. Das Gefet, melches dem inlandischen Kornhandel feine ganze Frei= heit wiedergabe, wurde vermuthlich der pobelhaften Furcht vor dem Kornwucher und dem Kornaufkaufe. eben fo zuverläffig ein Ende machen.

Ein jeder, ber die Geschichten der Theurungen oder

Sungerenothe, welche irgend ein europaisches Land mahrend bes jegigen, ober ber zwei legtvergangenen Sahrhunderte beimgefucht haben, aufmerkfam untersucht, (benn von verschiedenen berfelben haben wir ziemlich zuverlässige Nachrichten,) ber wird vermuthlich finden, daß Theurung niemals aus einer Berbinbung ber einheimischen Kornhandler mit einander, noch aus irgend einer andern Urfache, als einem wirklichen Man= gel, entstanden ift, ber bisweilen, und in einigen befonbern Gegenden, vielleicht von den Berheerungen bes Rrieges, in ben allermeisten gallen aber von irgend einem Migwachse, ober einem andern Ungludsfalle, 3. E. Wetterschaben u. f. w., veranlagt murbe: und daß eine Hungersnoth niemals aus irgend einer andern Ursache, als der Gewaltthatigkeit der Regierung ents standen, die es versuchte, burch untaugliche Mittel den Beschwerlichkeiten einer Theurung abzuhelfen.

Das Interesse eines inländischen Kornhändlers, und das Interesse des Bolks überhaupt, sind, so verschiezden und einander entgegengesetzt sie auch beim ersten Andlicke zu seyn scheinen dürsten, doch, und sogar in Sahren des größten Mangels, auß genaueste einerlei. Sein Interesse ist, den Preis seines Getraides so hoch zu treiben, als der wirkliche Mangel der Zeit es ersodert; und niemals kann es sein Interesse seyn, ihn noch höher zu treiben. Durch die Erhöhung des Preisses erschwert und schränkt er die Consumtion ein, und nöthigt er jedermann mehr oder weniger, insbesondere aber die niedrigern Stände des Bolks, zur Sparsam=

keit und guten Haushaltung. Treibt er hingegen ben Preis feines Getraides zu hoch, fo vermindert er bie Consumtion beffelben fo febr, bag ber Borrath bes theuern Sahres mahrscheinlicher Weise langer, als die Theurung aushalten, und einige Scitlang dauern burfte, nachbem die nachste Ernte schon anfangt, eingeerntet zu werden: badurch lauft er bemnach Gefahr, nicht nur einen großen Theil seines Getraides durch naturliche Urfachen zu verlieren, sondern auch genothigt zu wer= den, den Ueberrest desselben viel wohlfeiler zu verkaufen, als er ihn schon einige Monate vorher håtte verkaufen konnen. Steigert er hingegen ben Preis nicht hoch genug, fo vermindert er die Confumtion fo wenig, daß der jährliche Vorrath die jährliche Consumtion vermuth= lich nicht aushalten wird, und er nicht nur einen Theil des Gewinnstes, den er fonst hatte machen konnen, ein= buft, fondern auch bas Bolk ber Gefahr aussett, vor bem Ende des Jahrs anstatt der Beschwerlichkeiten ber Theurung die fürchterlichen Schrecken ber hungersnoth zu leiden. Das Interesse bes Bolkes ift, baß feine tagliche, wochentliche und monatliche Consumtion bem Vorrathe ber Jahreszeit so genau als möglich proportionirt werden moge. Das Interesse des inlandischen Wenn er das Volk, Kornhandlers ist das namliche. so genau er urtheilen kann, mit dieser Proportion ver= sieht, wird er wahrscheinlicher Weise sein fammtliches Getraide um ben bochften Preis und mit bem größten Gewinnste verkaufen; und feine Kenntniß ber Beschaf= fenheit der Ernte, und feiner taglichen, wochentlichen

und monatlichen Verkäufe, setzt ihn in den Stand, mit einiger Zuverlässigkeit zu muthmaßen, in wiesern das Volk wirklich auf diese Art verschen ist. Ohne sich den Vortheil des Volkes vorzusehen, wird er durch seine Aufmerksamkeit auf seinen eigenen Vortheil bewogen, es auch in Sahren des Mangels ungefähr auf die nämliche Art zu behandeln, wie ein vorsichtiger Seesfahrer bisweilen seine Schiffsleute behandeln muß: da er, wenn er voraussieht, daß die Lebensmittel ausgehen dürften, ihnen von ihrer täglichen Kost abbricht.

War es in der That einer großen Kaufmanns-Gefellschaft moglich, fich in den Befit der ganzen Ernte ei= nes weitläufigen Landes zu setzen, so konnte es vielleicht ihr Bortheil fenn, bamit so zu verfahren, wie, ber Sage nach, die Hollander mit ben molufisch en Specereien verfahren: einen großen Theil davon zu zerstören ober wegzuwerfen, um den Preis des übrigen besto hoher steigern zu konnen. Allein der Gewaltthatigkeit des Ge= fetjes felbst ist es schwerlich moglich, in Unsehung bes Getraides, ein fo weitlaufiges Monopoleinzuführen ; und allenthalben, wo die Regierung den Getraid = Sandel frei lagt, fann bas Getraide unter allen Baaren am wenigsten burch bas Bermogen einiger wenigen großen Capitalisten, die ben größten Theil bavon aufkauften, unter ein Monopol gerathen. Denn es übersteigt nicht nur am Werthe bei weitem die Rrafte einiger wenigen Privatcapitalisten, es aufzukaufen; sondern auch, menn fie es gleich aufkaufen konnten, wurde doch die Urt bes Getraidebaues ein foldes Aufkaufen schlechterdings

unmöglich machen. Wie es in jedem civilisirten Lande biejenige Waare ift, wovon man jahrlich am meiften verbraucht, so wird auch jahrlich auf ten Getraidebau eine weit größere Quantitat Arbeit, als auf bas Erzie= Ien irgend einer andern Baare verwendet. Menn es aus dem Felde kommt, wird es auch nothwendig unter eine weit größere Unzahl Eigner, als irgend eine andre Baare, vertheilt; und diese Gigner konnen niemals wie eine Mange unabhangiger Manufakturiften in einem Plate versammelt senn, sondern muffen nothwendig in allen verschiedenen Gegenden des Landes gerftreuet moh= nen. Diese erften Gigner bes Getraibes veraußern es ent= weber unmittelbar an bie Consumenten ihrer eigenen Gegend, oder an andre inlandische Rornhandler, die es hernach an diese Consumenten verkaufen. Die inlan= dischen Kornhandler, worunter sowohl der Müller als ber Bader mitbegriffen find, muffen daber nothwendig weit zahlreicher fenn, als diejenigen, die mit irgend ei= ner andern Baare handeln; und ihre zerffreuten Boh= nungen machen es ihnen schlechterbings unmbalich, sich in irgend eine allgemeine Berbindung mit einander ein= Sollten bemnach einige unter ihnen in einem zulassen. Sahre bes Mangels bemerken, baf fie viel mehr Getrai= be vorråthig håtten, als fie um ben bamaligen Preis vor bem Ende beffelben Sahres hoffen konnten zu verkau= fen, jo konnten fie fich nimmermehr einfallen laffen, bas Getraide zu ihrem eigenen Schaben und bloß zum Bor= theil ihrer Mitwerber im namlichen Preise zu erhalten; sondern sie wurden ben Preis sogleich erniedrigen, um

ihren Vorrath desto eher und gewisser vor der bevorstes henden Ernte verkausen zu können. Die nämlichen Beweggründe und eben der Eigennuß, die solchergestalt das Betragen irgend eines Kornhändlers vorschreiben und leiten würden, würden auch das eines jeden andern lenken, und sie alle insgesammt nöthigen, ihr Getraide für denjenigen Preis zu verkausen, der dem Mangel oder dem Vorrathe der jedesmaligen Jahreszeit am gemäßesten ist.

Wenn die Regierung, um den Beschwerlichkeiten ei= ner Theurung abzuhelfen, allen Kornhandlern befiehlt, ihr Getraide fur ben sogenannten billigen Preis zu ver= kaufen, so hindert sie dieselben entweder es zu Markte ju bringen; welches bisweilen schon im Unfange ber Sahreszeit eine Hungersnoth verursachen kann: ober. wenn sie es ja bahinbringt, so sett sie bas Bolk in ben Stand und ermuntert fie es eben dadurch, es sobald auf= zuzehren, daß vor dem Ausgange der Jahreszeit noth= wendig eine hungersnoth baraus entstehen muß. Wie die ganz uneingeschrankte Freiheit des Kornhandels bas einzige zuverläffige Mittel ift, dem Jammer einer Sun= gerenoth vorzubeugen, so ift fie auch die beste Palliativ= cur der Beschwerlichkeiten einer Theurung : denn gegen die Beschwerlichkeiten einer wirklichen Theurung finden nur Palliativ = und feine vollkommenen Mittel fatt. Rein Handel verdient und erfodert auch den ganzen Schutz ber Regierung so fehr als ber Kornhandel, weil kein andrer handel dem haffe des Bolkes so fehr aus: gefett ift.

In Jahren bes Mangels geben die niedrigeren Stånste des Bolks ihre Noth dem Geitz des Kornhandlers Schuld, der ein Gegenstand ihres Hasses und ihrer Entzrüstung wird. Unstatt in solchen Gelegenheiten etwas zu gewinnen, läuft er demnach oft Gesahr, durch die Plünderung und Zerstörung seiner Kornmagazine und andre Gewaltthätigkeiten ganz zu Grunde gerichtet zu werden. Und doch sind es eben dergleichen Jahre des Mangels, da das Getraide theuer ist, worin der Gestraidehåndler am meisten zu gewinnen hosst und zu geswinnen berechtigt ist \*). Gemeiniglich steht er mit einis

<sup>\*)</sup> Der Bauer gewiß nicht minder: benn was ist billiger, als daß ihm ber Gewinn des einen Sahres den Berluft des andern erfege. Bon bem, mas die Gerechtigkeit befiehlt, will ich nicht einmal reden. Billig alfo ift es, daß, wenn man dem Bauer in einem fehr fruchtbaren Sahre, wo er fein Getraibe nicht los werden fann, und er an feiner Ernte im Ganzen verliert; billig ift es, fag'ich, bag, wenn in biefem Kalle niemand baran benft, ihm ben mindeften Erfas zu leiften, man ihm wenigstens in Sahren ber Theurung nicht noch einmal verderbe. Wenn ihm eine schlechte Ernte nicht die Balfte ber Früchte eines Mitteljahres gewährt, muß er benn nicht fein Getraibe noch einmal fo theuer wie gewohnlich verkaufen, bloß um feine Rothburft zu erschwingen? Es ift entsetlich, ben nublichften Stand ber Besellschaft in bem Fall zu feben, vor bem Gegen bes himmele, fo wie vor feiner Strenge zittern zu muffen; vor ber Gewaltthatigkeit der Menschen, wie vor ber Macht ber Elemente; und immer elend und immer voll Angft! Es ift forecklich, bag berjenige Stand, ber und alle ernahrt, fein eigen Leben nur wie einen Raub bavon tragen — kein Gigenthum, feinen Frieden haben foll! Denn berjenige hat weber Gigenthum

nigen Dachtern in einem Bertrage, baf fie ihm eine gewiffe Anzahl Jahre über, eine gewiffe Quantitat Ge= traides, fur einen gemiffen gefetten Preis liefern. Diefer Contraktpreis richtet sich nach bem vermeintlich ma= figen und billigen, bas ift, dem gewöhnlichen ober mitt= leren Preise. In theuren Sahren kauft ber Kornhand= ler also gleichfalls einen großen Theil seines Getraibes für den gewöhnlichen Preis, und verkauft ihn für einen viel hoheren. Daß aber dieser außerordentliche Bewinn nicht mehr als hinreichend ift, um feinen Sandel andern Gewerben billigermaßen gleich zu machen, und bie vielen Einbuffen zu verguten, die er in andern Belegenheiten sowohl wegen ber verganglichen Beschaffen= heit der Waare felber, als wegen des ofteren und un= erwarteten Schwankens ihres Preises leidet, scheinet aus biefem einzigen Umftande, daß man in diefem Ge= werbe eben fo felten, als in irgend einem andern, ein großes Glud macht, beutlich genug zu erhellen. ber haß des Pobels, der es in theuren Jahren, ben einzigen, worin es einigen fehr betrachtlichen Gewinn eintragen kann, zu begleiten pflegt, macht Leute von Cha= rakter und Bermogen ungeneigt, sich bamit abzugeben. Es wird baber niedrigen Gewerbsteuten überlaffen;

noch Friede; ist ein Sklave, — ber bie Früchte seines Fleißes nicht ungekränkt genießen darf; bessen Schweiß ich unfruchtbar und zur Thorheit machen kann, und bessen lich in der Hand halte.

— Ich wünschte, jedwedem die Empsindungen ans Herz legen zu können, die mich bei diesen Gedanken ergreisen.

und Müller, Bäcker, Mehlhändler, nebst einer Menge elen= der kleiner Kornhändler sind beinahe die einzigen Mit= telspersonen, die man auf dem einheimischen Markte zwischen dem Pachter und dem Consumenten sindet.

Die ehemalige europäische Polizei scheint, anstatt diesen pobelhaften Haß gegen ein dem Publikum so nützliches Gewerbe zu dämpfen, ihn vielmehr noch bekräfztigt und begünstigt zu haben.

Unsre Vorsahren scheinen in der Einbildung gestanben zu seyn, das Volk würde sein Getraide vom Pachter wohlseiler als vom Kornhändler kausen, der, wie sie
befürchteten, über den Preis, der dem Pachter bezahlt
wird, auch noch einen Wuchergewinnst für sich selber
sodern würde. Sie bestrebten sich daher, sein Gewerbe
ganz und gar zu vernichten. Sie bemühten sich sogar,
soviel möglich zu verhüten, daß gar keine Mittelsperson
von irgend einer Art sich zwischen dem Pachter und dem
Consumenten auswersen möchtez und dieses war die Absicht so vieler Einschränkungen, die sie den sogenannten
Rieders oder Kornhändlern auserlegten: ein Gewerbe, das niemand ohne eine besondere Erlaubniß und ein
Zeugniß, daß er ein ehrlicher, rechtschaffener Mann sey,
treiben durste.

Solchergestalt bestrebte sich die alte europäische Polizei, den Feldbau, das große Gewerb auf dem Lande, nach Grundsägen anzuordnen, welche von denjenigen, die sie in Unschung der Manusakturen, des großen Gewerbes der Städte, einführte, ganz verschieden waren. Da sie dem Pachter keine anderen Kunden ließ, als entweder ben Consumenten, ober seine unmittelbaren Raktoren, die Kornführer, so wollte sie ihn zwingen, nicht nur bas Gewerbe eines Pachters, fondern auch bas ei= nes Kornhandlers zu treiben. Dem Manufakturisten bingegen verbot sie in vielen Fallen das Aramergewer= be, oder ben Berkauf feiner eigenen Baaren im Rlei= Durch bas eine Gefet wollte fie bas allgemeine Intereffe bes Landes befordern und das Getraide mobl= feil machen, ohne daß man vielleicht wußte, auf welche Art bieß am besten geschehen konne: burch bas andre Geset wollte fie bas besondre Interesse einer gewissen Rlaffe von Leuten, ber Rramer, beforbern; weil man glaubte, die Manufakturisten wurden ihre Waaren fo viel wohlfeiler verkaufen, daß das Kramergewerbe bar= über gang zu Grunde ginge, wenn man jenen einen Rleinhandel verstattete.

Heinen Laben zu halten, und seine eigenen Waaren im Kleinen zu verkaufen, so håtte er sie doch nicht wohlseizler geben können, als der gemeine Krämer. Welchen Theil seines Capitals er auch in seinem Laden verwenzbet haben möchte, so håtte er ihn doch allemal seiner Manufaktur entziehen mussen. Um sein Gewerbe eben so vortheilhaft als andre das ihrige treiben zu können, håtte er eines Theils den Gewinn eines Manufakturisten, und andern Theils den eines Krämers erhalten mussen. Gesetz, z. B., in der einen Stadt, wo er wohnte, seven 10 vom Hundert der gewöhnliche Gewinnst, sowohl an den Capitalien, die auf Manusakturen, als an denen,

bie in einem Kramlaben verwendet wurden; fo hatte er in biesem Kall auf jebes Stud feiner eigenen Baaren, bie er in feinem eigenen Laden verkauft hatte, einen Ge: winn von 20. im hundert schlagen muffen. Er hatte fie, fobalb er folche aus feinem Baarenlager in feinen Kram= laden gebracht haben wurde, auf den namlichen Preis schäben muffen, für welchen er sie an einen Rramer, ber fie in Quantitaten ankaufte, hatte verkaufen konnen. Batte er fie wohlfeiler angerechnet, fo hatte er einen Theil des Gewinnstes an seinem Manufakturkapital ver= loren. Verkaufte er fiehingegen aus feinem Laben, ohne ben namlichen Preis bafur zu erhalten, fur ben fie ein Rramer verkauft haben konnte; so bugte er dabei einen Theil des Gewinnstes an seinem Kramer=Capitale ein. Ungeachtet es bemnach scheinen durfte, als ob er aus ber namlichen Waare einen doppelten Gewinnst goge, fo wurde er boch, weil diese Guter nach einander einen Theil von zwei verschiedenen Capitalien ausmachen, aus dem ganzen baran gewendeten Capitale eigentlich nur einen einfachen Gewinnst ziehen; und zoge er me= niger als diefen Gewinn, fo mußte er baran einbugen, ober er wurde fein ganges Capital nicht eben so vor: theilhaft benuten, als seine meisten Nachbaren bas ihri= Das aber bem Manufakturiften verboten murbe, ge. bas wurde bem Pachter gewissermaßen anbefohlen, baß er namlich fein Capital zwischen zweierlei Gewerben vertheilen, und den einen Theil davon in feinen Korn= fpeichern und Scheunen, zur Beforgung bes gelegentli= chen Absates auf dem Markte, behalten, den andern

Theil aber auf seinen Felbbau wenden follte. Da er aber diesen lettern fur nicht weniger als den gewöhnli= chen Gewinn an Pachtercapitalien benugen konnte, fo konnte er eben so wenig jenen erstern fur weniger, als ben gewöhnlichen Gewinn an Handelscapitalien anwen= Das Capital, das wirklich das Gewerbe eines Rornhandlers betrieb, mochte aber nun einem fogenann= ten Pachter, ober einem sogenannten Kornhandler zu= gehoren, fo murde doch in beiben Fallen ein gleicher Gewinn erfordert, um beffen Eigner fur die Unwendung besselben auf diese Urt schadlos zu halten, um sein Ge= werbe andern ahnlichen Gewerben gleich zu machen, und zu verhindern, daß ihn sein Interesse nicht nothigte, es sobald als moglich fur irgend ein anderes zu vertau= Der Pachter, ber also genothigt murbe, zugleich das Gewerbe eines Kornhandlers zu treiben, konnte dem= nach sein Getraibe nicht wohlfeiler verkaufen, als irgend ein andrer Kornhandler, im Fall einer freien Mitmer= bung, es hatte verkaufen muffen.

Derjenige, der sein ganzes Capital auf einen einzigen Zweig eines Gewerbes anwenden kann, genießt den namlichen Vortheil als der Arbeiter, dessen ganze Arbeit sich mit einer einzigen Verrichtung beschäftigt. Wie dieser eine Geschicklichkeit erwirbt, die ihn in den Stand seht, mit den namlichen zwei Händen eine weit größere Quantität Arbeit zu verfertigen, so erwirbt jener eine eben so leichte und fertige Art, sein Gewerbe im Einkaufen und Verkaufen seiner Waaren zu betreiben, daß er mit dem nämlichen Capitale einen viel größen.

VI.

Wie dieser gemeiniglich Bern Sandel bestreiten fann. feine Arbeit um ein anschnliches wohlfeiler liefern kann, fo kann auch jener feine Waaren insgemein etwas wohls feiler verkaufen, als wenn sein Capital und seine Aufmerkfamkeit fich mit einer großeren Mannichfaltigkeit von Gegenstanden beschäftigen muffen. Die meisten Manufakturisten konnten ohne Verluft ihre eigenen Waaren nicht fo wohlfeil einzeln verkaufen, als ein wachsamer und emfiger Rramer, beffen ganzes Geschaft barin besteht, sie in Quantitaten einzukaufen und einzeln wies ber zu verkaufen. Die meiften Pachter konnten noch weniger ihr eigenes Getraide felber im Rleinen verhans beln, ober die Einwohner einer vielleicht drei, vier bis funf Stunden weit von den meiften unter ihnen entles genen Stadt eben fo mohlfeil damit verforgen, als ein machsamer und emfiger Kornhandler, beffen ganges Gewerbe im Unkaufe ganzer Quantitaten, ihrem Sammeln in einem großen Magazine, und ihrem Wieder: verkaufe im Kleinen besteht.

Das Gesetz, welches den Manufakturisten das Kråmergewerbe verbot, bestrebte sich diese Vertheilung in
der Unwendung der Capitalien schneller zu betreiben,
als sie sonst würde vor sich gegangen seyn. Das Gesetz,
welches dem Pachter auch das Gewerbe eines Kornhåndlers aufbürdete, bestrebte sich zu verhindern, daß
die Vertheilung der Capitalien nicht so geschwind vor
sich gehen möchte. Beide Gesetze waren offenbare Verletzungen der natürlichen Freiheit; und beide waren
auch eben so unweise, als ungerecht. Der Gesellschaft,

bem Staate liegt baran, bag bergleichen Dinge niemals weder erzwungen noch erschwert werben. Derjenige, welcher entweder seine Arbeit ober sein Capital auf mehrere Geschäfte, als wozu ihn feine Umstande und Lage nothigen, anwendet, kann feinem Nachsten niemals durch einen wohlfeilern Berkauf einigen Abbruch thun: fich felber kann er schaden; und gemeiniglich schabet er auch nur fich felber. "Der hans von allen Gewerben wird nie reich werben," fagt bas Spruchwort. Das Gefet follte aber einem jedweden allezeit die Beforgung feines eigenen Intereffe anver= trauen und überlaffen, weil ein jeder in feiner ortlichen Lage insgemein beffer bavon urtheilen kann, als irgend ein Gesetgeber. Doch mar bas Geset, welches ben Pachter zu Uebernehmung des Kornhandels nothigte, unter den beiden bei weitem bas schablichfte.

Es verhinderte nicht nur jene Vertheilung in der Anwendung der Capitalien, die jeder Gesellschaft nutzlich ist, sondern auch die Verbesserung der Landwirth=
schaft und des Feldbaues. Da es den Pachter zwang,
anstatt Eines, zwei Gewerbe zu treiben, so nothigte
es ihn auch, sein Capital in zwei Theile zu vertheilen,
wovon nur der eine auf den Feldbau gewendet werden
konnte. Hätte er hingegen seine ganze Ernte, so bald
er sie ausgedroschen hatte, an einen Kornhändler ver=
kausen dursen, so hätte er sein ganzes Capital wieder
unverzüglich auf die Landwirthschaft anwenden, zu
einem desto besseren Feldbau mehr Vieh kausen, und
mehr Knechte miethen können. Da er aber sein Ge=

traibe im Rleinen verkaufen mußte, fo mußte er einen großen Theil seines Capitals bas Jahr über in feinen Scheunen und Speichern behalten, und konnte er bemnach bas Kelb nicht fo wohl bauen als er es sonst hatte bauen fonnen. Ginen noch großern Berluft verursacht ibm bie Beit , die er einbuft, indem er fein Getraide felbst au Markte bringen muß, die Ubschleifung feines Geschirrs, die Abschindung seines Bugviehes, und eine Menge anderer Einbußen, welche der Getraidehandler, ber bloß Getraidehandler ift, theils umgehen, theils mit einem weit geringeren Schaben ertragen fann. Dieses Geset mußte bemnach nothwendig die Aufnahme bes Keldbaues hindern, und anstatt das Getraibe mohl= feiler zu machen, ben Vorrath an bemfelben geringer und folglich auch theurer maden, als er fonst gewesen fenn murde.

Nach dem Gewerbe des Pachters ist in der That das des Kornhandlers dasjenige, das, gehörig begünsstigt und befördert, das meiste zur Aufnahme des Feldsbaues beitragen wurde. Alsdann wurde das Gewerbe des Kornhandlers das Gewerbe des Pachters auf die nämliche Art unterstüßen, wie das Gewerbe des Grosfierers das des Manufakturisten unterstüßt.

Indem der Großierer einem Manufakturisten einen nahen Markt gewährt, ihm seine Waaren so geschwind, als er sie verfertigen kann, abnimmt, und ihm bisweizlen den Preis derselben sogar vorschießt, ehe sie noch fertig sind, so seht er ihn in den Stand, sein ganzes,

und bisweilen sogar mehr als sein ganzes eigenes Capital auf die Manusakturarbeit anzuwenden, und folgzlich eine weit größere Quantität Waaren zu liesern, als er liesern könnte, wenn er sie selber an die unmittelbaren Consumenten, oder auch nur an die Kleinshåndler verkausen müßte. Wie auch das Capital des Großierers gemeiniglich zur Wiedererstattung der Capitalien vieler Manusakturisten zugleich hinreicht, so macht dieser Verkehr zwischen ihm und ihnen, den Besitzer eines großen Capitals geneigt, die Besitzer einer großen Anzahl kleiner Capitalien zu unterstützen, und sie in denjenigen Einbußen und Unglücksfällen, die sie sonst zu Grunde richten könnten, aufrecht zu erhalten.

Ein ähnlicher Verkehr, ber burchgehends zwischen ben Pachtern und Getraibehändlern eingeführt wurde, dürfte ben Pachtern eben so nüglich seyn. Er wurde sie in den Stand segen, ihr ganzes und sogar mehr als ihr ganzes eigenes Capital beständig auf den Feldbau anzuwenden. In irgend einem von jenen Fällen, denen kein Gewerbe so sehr ausgesett ist als das ihrige, würzden sie an ihren gewöhnlichen Runden, den reichen Getraidehändlern, allezeit jemand sinden, der sowohl geneigt als sähig wäre, sie zu unterstüßen; und alsdann würde ihr Schicksal in solchen Fällen nicht ganz von der Nachsicht des Gutsherrn oder der Gnade seines Verwalters abhängen. Wäre es möglich, wie es vielz leicht nicht ist, diesen Verkehr durchgehends und auf einmal einzusühren, und das ganze Pachtercapital im

Lande auf einmal seinem eigentlichen Geschäfte, bem Landbau, zuzuwenden, und es von allen andern Geswerben, wozu irgend ein Theil desselben dermal gesbraucht wird, abzukehren: und war es möglich, bei Gelegenheit, die Wirkungen dieses großen Capitals noch mit einem andern fast eben so großen Capitale zu begünstigen und zu unterstützen; so kann man sich vielzleicht schwerlich vorstellen, wie groß, wie weitläusig, und wie plötlich die Verbesserungen senn würden, welche diese Veränderung der Umstände allein schon auf der ganzen Obersläche des Landes bewirken könnte.

Da-man hingegen, so viel als immer möglich war, allen Mittelsmann zwischen dem Pachter und Consumenten ausschloß, bestrebte man sich, ein Gewerbe zu vernichten, dessen freier Betrieb nicht nur das beste Palliativmittel in den Beschwerlichkeiten einer Theurung, sondern auch das beste Mittel ist, dieser Trübsal vorzusbeugen; weil, nach dem Gewerbe des Pachters, kein anderes den Getraidebau so sehr besördert, als das Gewerbe des Getraidehandlers.

Der Handel bes Kausmanns, ber Getraide für auswärtige Consumtion ausführt, trägt unmittelbarer Weise zwar nichts zur Versorgung des einheimischen Marktes bei; mittelbarer Weise aber thut er es unausbleiblich. Aus welcher Quelle dieser Vorrath auf dem einheimischen Markte auch insgemein gezogen werden mag, aus dem einheimischen Wuchse, oder der Einfuhr aus fremden Ländern, (wie z. B. in Holland) so kann

boch, wenn man insgemein nicht entweber mehr Betraibe bauet, ober mehreres ins Land einführt, als man barin gemeiniglich zu verzehren pflegt, ber Bors rath auf bem einheimischen Markte niemals fehr reich= lich fenn. Kann aber ber Ueberschuß nicht, in allen gewöhnlichen Fallen, ausgeführt werben, so werden die Landwirthe dafur sorgen, daß sie niemals mehr bauen, und die Ginführer, daß fie niemals mehr eine führen, als was die bloge Consumtion des einheimischen Marktes erforbert. Dieser Markt wird baher sehr selten überfluffig, sondern vielmehr insgemein nicht hinlangs lich versehen werden, weil diejenigen, die ihn versehen follen, gemeiniglich befürchten, ihre Guter mochten ihnen liegen bleiben. Das Berbot der Ausfuhr schrankt bie Verbesserung und Kultur des Landes auf bie noth. burftige Verforgung feiner eigenen Ginwohner ein. Die Freiheit ber Ausfuhr hingegen fest es in ben Stand, seinen Felbbau auch auf die Versorgung frems ber Bolfer auszubehnen.

Die Vortheile, welche mit einer großen Aussuhr des Getraides verknüpft sind, haben einer der weisesten unter den europäischen Nationen so wichtig geschienen, daß sie große Prämien zu Beförderung derselben aussgesetzt hat. Diese Prämien kommen dem Staat von Großbritanien in manchen Jahren auf mehr als dreismal hundert tausend Pfund Sterling, das ist, auf mehr, als drei Millionen unsrer Gulden zu stehen. Die Einssuhr des Getraides haben sie im Gegentheil, seit Jahrs

hunderten, mit solchen Auftagen beschwert, daß sie so gut als ganzlich verboten ist\*).

Wenn ich bie Grunde anführen wollte, warum ich fomobl bie Begunstigung ber Ausfuhr bes Getraibes burch fo hohe Pramien, als die Behinderung ber Gin= fuhr beffelben burch fo schwere Auflagen, fur eine schlechte Politik halte, so wurde mir leichtlich jedermann Wurde ich aber nachher eben diese Grund= beifallen. fabe auf andere Gegenstande bes Sandels anwenden, wo sie noch weit treffender und beweisender waren, so wurde man mir bennoch die Folge nicht zugestehen. Es giebt der Menschen nur allzu viele, die majorem und minorem, alle Vordersate, wie sie Namen haben mo: gen, eingehen, und bennoch am Ende die Conclusion laugnen; die in Erbitterung baruber gerathen, wenn man ihrem Glauben die Evidenz entgegen zu feten weiß; die es als eine Gewaltthatigkeit ansehen, die man an dem ehrwurdigsten Theile ihres Selbstes, an ihrem Verstande ausüben will, und baher Gewalt mit Gewalt abzutreiben suchen.

<sup>\*)</sup> Es ift merkwürbig, daß, obgleich die Einfuhr des Getraibes in England so erschweret, und die Aussuhr nicht nur durch Prämien, sondern auch durch beträchtliche, diesem Gewerbe vor dem intändischen Kornhandel ertheilte Freiheiten, dergestalt begünstigt wird, daß der Hollander englisches Getraide wohlseister erhält, als es der Engländer auf seinem eigenen Markte bezahlt, dennoch der Mittelpreis des Getraides, seit der Einsführung dieser Prämien, das ist, seit dem Ende des vorigen Sahrhunderts, um ein merkliches gefallen ist.

Alle bergleichen Unstalten, welche babin zielen, bie Einfuhr biefer ober jener Baare auf eine gewaltsame Weife zu verhindern, die Ausfuhr diefer oder jener andern Waare auf eine naturliche Beise zu befordern, haben ihren ersten Ursprung aus ber leeren Gorge, ben Ausflug bes Gelbes zu verhindern, und ben Einfluß Wir finden daher in alteren desselben zu befordern. Beiten bas fast allgemeine Berbot, baares Gold und Gil= ber auszuführen. Die blutdurftigen Gefete, Die baruber noch jett in Spanien und in Portugal wachen, find bekannt; und es ist eben so bekannt, daß sie gerade das Gegentheil von dem bewirken, mas sie zur Absicht ha= ben. Spanien war vor ber Eroberung von Amerika bas angebauteste Land bes bamaligen Europa. Reich an Produkten, reich an Manufakturen, reich an Men= schen und Gewerbe. Die Thorheit, alles Gelb und allen Sandel allein haben zu wollen, hat es elend, men= schenleer und ohnmächtig gemacht. Es ift nicht mahr, daß die Intolerang, daß die Tragheit der Spanier ihrem Aufkommen im Wege steht: Geld und Commerz= schwindel ifts.

Die übrigen europäischen Staaten sind die Thorheit des Verbots, baares Gelb aus dem Lande zu führen, allmählig inne geworden. Sie haben begriffen, daß der gehemmte Canal zurückströmen, sich ein anderes Bette graben, und seine bisherigen Ufer trocken lassen mußte: daß es aber mit allen andern gewaltthätigen Mitteln, die frevelhafte Desertion des vorhandenen Geldes zu verhindern, und das einkommende gefänglich

anzuhalten, das nämliche, daß es mit dieser Absicht an und für sich eine Thorheit sen, bis dieses auch noch überzeugend erkannt wird, werden leider mehrere Sahre verstreichen mussen.

Da das Gold, als das bequemste Mittel und das allgemeine Werkzeug des Tausches, gleichsam ein Zauz berstab in unsrer Hand ist, mit dem wir in jedem Ausgenblick fast jeden Gegenstand unsrer Wünsche auf das schnelleste hervordringen können, so vergessen wir seine wahre Eigenschaft, vermöge welcher es ein bloßes Zeizchen, ein bloßes Pfand ist; machen das Ding aller Dinge daraus, und verfallen damit in den gefährlichsten Aberglauben, und in die dümmste Abgötterei.

Ferner wird unfre Imagination in Absicht bes Gelz bes dadurch bethöret, daß, da der Werth alle Dinge vom Gelde her benannt ist, und im Handel und Wanzdel der Moment des Verkauses der Moment des Gezwinnes ist, wir mit jeder Geldeinnahme die Vorstelzlung von Gewinn verbinden, und darüber vergessen, daß, wer verkauft, nothwendig vorher eingekauft haben muß, und daß man das Geld in keiner andern Absicht begehren kann, als um es wieder auszugeben, es sey zum Genuß, oder zu neuem Erwerb.

Auch folgendes verleitet nicht wenig unsere Imagis nation, daß wir namlich in blühenden Staaten einen Ueberfluß an Gelde wahrnehmen. Anstatt den Gelds überfluß dieser Staaten ihrem Ueberfluß an brauchbaren Dingen zuzuschreiben, schreiben wir ihren Ueberfluß an brauchbaren Dingen ihrem Gelbüberfluß zu: ba es boch so offenbar ist, baß Gelb nie die brauchbaren Dinge vermehren kann, wohl aber die brauchbaren Dinge das Geld. Viele sind, die Bespolkerung betreffend, auf einem ähnlichen Wege in einen ähnlichen Irrthum gerathen; da es doch nicht minster auffallend ist, daß die Menschen immer der Nahrung nachlausen, nie aber die Nahrung den Menschen.

Redoch mar dieser Frrthum weit verzeihlicher, weil eine gemisse Volksmenge ein nothwendiges Ingredienz zur Gludfeligkeit und Sicherheit eines Staats ift; Geld aber im Nothfall entbehrt werden konnte. Das große, machtige, und fehr bevolkerte mericanische Reich hatte feine geprägten Metalle; und wir feben, bag der größte Handel, ber Handel von Nation zu Nation, meiftens ohne Versendung von baarem Gelde, daß er auf eine weit vortheilhaftere Beife, burch Sulfe bes Credits, und einen Umlauf von Wechseln betrieben wird. Wenn es nun aber verschiedene Mittel giebt, welche die Stelle bes Beldes vertreten fonnen, hingegen fein Mittel, welches die Stelle ber unmittelbar nothwendigen und brauchbaren Dinge vertreten kann, die wir durch Sulfe besselben eintauschen; so muß der wahre eigentlich e Reichthum in bem Besit ber unmittelbaren Gegenstande bes Genuffes, er muß in bem Befige besjenigen bes fteben, bas fich nicht erfeten lagt; nicht in bem Befite besjenigen, welches jenes nur reprafentirt, und fehr leicht ersett werden kann.

Das Geld, als Metall, ist eine Waare wie ans bere Waaren. Das Geld, als Geld, ist ein bloßes

Instrument, ein bloges Werkzeug bes Tausches, und es kann davon nicht mehr in einem Lande erforderlich fenn, als zum Umlauf ber Gegenstande feines Gemerbes gehört. Wurde eine größere Quantitat davon angehauft, so mußte baffelbe in ber namlichen Propor= tion, wie alle andere Dinge, wovon eine zu große Menge entsteht, von seinem Werthe verlieren. Wir haben be= reits angemerkt, bag bas Gelb, feit ber Entbedung von Amerika, über 200 Procent von seinem vorigen Preise herabgesunken ist. Das ift, ich erhalte jest für einen Theil des Produkts der Industrie, des Talents, ungefahr brei Gulben, wofur ich ehemals nur einen Gulben erhalten hatte; ich kann aber auch hinwiederum fur diese drei Gulben nicht mehr Produkte, Industrie, ober Talente eintauschen, als ich ehmals fur einen Gulden wurde eingetauscht haben. Es ist also im Ganzen weber Gewinn noch Verlust bei ber Sache. Mur sind die Metalle dadurch etwas weniger tauglich zur Absicht bes Gelbes geworben, indem wir jest 30 Gulben in die Tasche steden muffen, wo wir und zuvor nur mit 10 zu beladen hatten.

Ich wiederhole: das Geld, als Geld, ist weiter nichts, als Instrument, und gehört in die Klasse des Geräthes. Nun würde es jedermann als etwas ungezreimtes ausschreien, wenn einer z. E. mehr Küchengesschirr anschaffen wollte, als er bisher zum Kochen der Speisen, die er zu verzehren pflegte, nothig hatte, in der Ubsicht, dadurch seine Nahrung zu vermehren. In der That aber ist der Versuch, den Reichthum eines Lanz

des entweder durch die Einfuhr, oder das Behalten einer überslüssigen Quantität Goldes und Silbers in dem Lande, zu vermehren, eben so ungereimt, als wenn man es versuchen wollte, die Kost der Privatsamilien dadurch zu vermehren, daß man sie nöthigte, eine überslüssige Anzahl von Küchengeschirr zu halten. Wie der Auswand des Ankauses dieser überslüssigen Gesschirre entweder die Quantität, oder die Güte der Kost der Familien vermindern würde, anstatt sie zu vermehren, so müßte auch der Auswand des Ankauses einer überslüssigen Quantität Goldes und Silbers in einem Lande eben so nothwendig den Reichthum vermindern, der das Bolk mit Nahrung, Kleidern, Wohnung, kurz mit Unterhalt und Arbeit versorgt.

Der Reichthum eines Landes kann sich eigentlich und wahrhaft auf keine andere Weise vermehren, als durch die Vermehrung seiner rohen und verarbeiteten Prostukte. Tausend Millionen Gulden werden ewig tausend Millionen Gulden bleiben, und sich um keinen Heller vermehren, wenn man sie nicht auf Agrikultur und Industrie verwendet. Gesetzt, es kame jemand mit einer Colonie und tausend Millionen an baarem Geld in ein odes Eiland; wurde er nicht eilen mussen, sich seines baaren Geldes so geschwind als möglich los zu machen, um dagegen, aus benachbarten Gegenzäthe einzutauschen; und wurde sich nicht der Wohlsstad dieser Colonie desto schleuniger vermehren, je

schleuniger sie Unlaß und Mittel fande, Saamen, Pflanzen und Gerathe für baares Geld anzunehmen?

Aber, fagt mir vielleicht einer ber bescheibensten und flugften aus der Secte, die ich bestreite: wir verlangen nicht, daß man zu Erlangung nothiger und nüglicher Dinge bas Gelb nicht aus bem Lande schicken folle; wir wollen nur verhindern, daß es fur eitle und unnuge Dinge an Fremde vertauscht, und so auf immer fur uns aus dem Wege geraumt werde. Und ich antworte hierauf, daß gar kein Berluft dabei ift, wenn uber= fluffiges Gelb fur unnuge Dinge aus tem Lande geht, fintemal überfluffiges Gelb bas unnugefte aller Dinge ift. Mehr als bas überfluffige Getd kann aber fur dergleichen Dinge nicht aus dem Lande gehen, es mußte benn von diesem ober jenem Berschwender her= kommen, ber denjenigen Theil feiner Ginkunfte, die zu Erhaltung feines Fundi erfoberlich find, biefer Er= haltung entzoge, ober noch unmittelbarer fein Capital angriffe, um feine Lufte zu vergnugen. Diefen Berschwender aber werden eure politischen Bufen gewiß nicht auf den rechten Weg zurückbringen, und ihr werbet, ohne bas Gute, bas ihr vorhattet, zu bewirken, auf der andern Seite tausendfachen Schaben anrichten.

Es ist die lächerlichste Grille, die man sich denken kann, daß, (den eben angesührten Fall und auswärztige Kriege ausgenommen) daß, sage ich, im freien Gange des Commerzes mehr Geld aus dem Lande hinzaussließen sollte, als von der andern Seite wieder hereinsließt. Es kann aber ein ganzes Land sich in dem

Kall eines Berschwenders befinden, wenn nämlich folde verberbliche Verordnungen und Polizei = Gefete über baf= felbe kommen, oder es mit solchen hohen und disproportionirten Zaren und verkehrten Imposten beschwert wird, dag baburch feine Agrifultur fich vermindern, feine Grunde in Unwerth verfallen, feine Industrie jahrlich abnehmen muß; folglich die Capitalien der Einwohner keine vortheilhafte Unwendung mehr finden. Ein solches Land muß von Jahr zu Jahr in fich selber immer armer werden, und doch muß sich in demselben eine Zeitlang ein gemiffer Gelduberfluß ergeben, weil ber mußigen Capitalien, die man einer unergiebigen Ugrikultur und Industrie entzieht, um sie nicht vollends zu verlieren, alle Tage mehr werden. Alles diefes Geld muß nothwendig aus dem Lande hinaus; eben fo. wie ein Baffer, welches über bas Mag feiner Damme anschwillt, nothwendig über fie hinaussturgen muß. Reine menschliche Gewalt wird es jemals aufhalten.

Es aufzuhalten, ware auch nicht einmal vortheils haft. Entschließt man sich aber, das Uebel an der Wurzzel zu heilen, so wird der Aussluß des Geldes von selbst aushören, und die verschwundenen Capitalien werden vor und nach, in demselbigen Verhältniß, wie der verschwundene, selbstständige, wahre und wesentliche Reichstum des Staats wieder hervorkommen wird, ihren vorigen Platz auch von selbst wieder einzunehmen kommen.

Man follte glauben, biefe offenbaren Wahrheiten mußten fich bem gefunden Menschenverstande aufbrin-

gen. Es ist so klar, und erläutert sich in jedem Beisspiele so augenscheinlich, daß das Geld weiter nichts, als ein Tausch = Pfand ist, daß man nicht begreift, wie man es je für einen Gegenstand unmittelbarer Begierde ansehen könne.

Dennoch verfallen wir jedesmal in diesen Irrthum, wenn wir einen Berkauf gegen baares Geld, vornam= lich einen folchen Verkauf an Auswärtige, fur vortheil= hafter, als einen Verkauf gegen Produkte und Manu= fakturarbeiten ansehen. Wenn es mahr und unläugbar ist, daß jedermann, der sich die Muhe giebt, von irgend einem Dinge eine großere Menge hervorzubringen, als fein eigenes Bedurfniß erfodert, es einzig und allein in der Absicht thun kann, diesen Ueberfluß gegen andere Gegenstände des Genusses zu vertauschen, woran ein zweiter sich in eben der Absicht einen Ueberfluß erwor= ben hat: wenn dieses mahr und unlaugbar ist, so muß es eben so mahr und unläugbar senn, daß ihm die unmittelbarfte Beife zu feiner Ubficht zu gelangen, auch bie liebste und vortheilhafteste senn muß. Wollte ich ihm ein Pfand aufdringen, gegen welches er den beziel= ten Genug, das bezielte Bedurfnig nicht eintauschen konnte; so mare dieses fur ihn ein betrügliches Pfand ohne Werth, und er wurde die Muhe und die Rosten bereuen, die er auf die Erzielung eines Ueberfluffes verwendet hatte, ohne das gewunschte dafur zu erhal= ten, und fich dieselben von nun an gang sicher ersparen. Gabe man ihm hingegen ein Pfand, gegen welches er das Bezielte zwar eintauschen, aber nicht ohne neue

Mühe und neue Kosten eintauschen könnte, so wurde er sich zwar dazu verstehen, und den Muth zu Wiederholung seiner Arbeit nicht verlieren, seinen Schaden aber dennoch empfinden.

In letterem Falle befindet sich ein Land, welches für seine Produkte und Manusaktur= Artikel von einem andern nur baares Geld eintauscht. Ich sehe zum voraus, wie man denn dieß fast ohne Ausnahme voraussehen kann, daß in diesem Lande soviel baares Geld circulirt, als zu seinem Gewerbe erforderlich ist. Das eingebrachte baare Geld muß alsdenn nothwendig wieder ausgeführt werden, um jene anderen Produkte und Waaren einzusühren, welche zur Balancirung seiner Industrie erforderlich sind. Natürlicher Weise verursacht dieses doppelten, manchmal drei= und viersachen Auswand an Fracht, Capitalvorschuß und andern Unkosten, die man erspart hätte, wenn gedachtes Land, anstatt des baaren Geldes, die bedürstigen Artikel selbst zu liesern im Stande gewesen wäre.

Ein Land, das keine eigene Minen hat, muß freilich sein Gold und Silber aus fremden Ländern auf die nämzliche Art ziehen, wie ein Land, das keine Weinberge hat, seine Weine aus andern Ländern kommen lassen muß. Es scheint aber deßwegen nicht nöthig, daß die Ausmerksamkeit der Regierung für jenen Gegenstand mehr als für diesen sorgen sollte. Ein Land, welches das Verzmögen hat, Wein zu kaufen, wird allezeit den benösthigten Wein bekommen können; und einem Lande, das Gold und Silber kaufen kann, werden diese Mes

C c

VI.

talle niemals mangeln. Wie alle andere Waaren sind fie fur einen gewiffen Preis feil, und wie fie ber Preis aller andern Waaren find, fo find auch alle andere Waaren ber Preis biefer Metalle. Wir verlaffen uns zuversichtlich barauf, daß bie Sandelsfreiheit uns, ohne einige Vorforge von Seiten ber Regierung, allezeit mit ben Weinen, die wir brauchen, versehen wird; und eben so zuversichtlich burfen wir uns barauf verlaffen, baß sie uns allezeit mit allem dem Gold und Silber, so wir kaufen, ober, entweder zur Cirkulation unserer Waaren, oder zu irgend einigen andern Absichten, ge= brauchen können, versehen wird. Und obgleich Guter nicht allezeit fo leicht und geschwinde Geld einbringen, als das Geld Guter erkauft, so ziehen sie doch mit der Beit gewisser und nothwendiger Geld nach fich, als fogar Geld Guter nach sich zieht. Guter konnen noch zu vielen andern Absichten, als zum Verkaufe fur baares Geld gebraucht werden. Geld hingegen bienet zu sonst nichts, als Guter bamit einzukaufen. Kolalich muß Gelb allezeit nothwendig nach Gutern; Guter hingegen nicht allezeit und nothwendig nach Geld laufen. Räufer will nicht allezeit wieder verkaufen, sondern oft will er die Guter verzehren oder verbrauchen; dahin= gegen ber Berkaufer allezeit wieder einkaufen will. Sener kann oft fein ganzes Geschaft gethan haben; die= fer hingegen hat niemals mehr als die Balfte feines Geschäfts gethan. Die Menschen lieben das Geld nicht feiner felbst, sonbern besjenigen wegen, mas fie bamit erkaufen konnen.

Die ben hier entwickelten Wahrheiten entgegen ge= febten Grithumer haben der Menschheit die blutigsten Munden geschlagen. Sie morden noch bis auf die heutige Stunde in bem ungludlichen Peru und Meriko, und bruden minder oder mehr fast alle Gegenden von Monopolien und sogar Propolien werden, Europa. vermoge biefer Frrthumer, ohne Rudficht und Vorsicht verschwendet; unendliche Bolltarife nach dem Linnei= schen System entworfen, aus benen fich bie ganze Da= tur = und Runftgeschichte ftubiren ließe, und aus benen zu erlernen ift, wie man Natur und Runft an allen Enden auf das geschickteste hemme und unterdrucke, in= bem man fie gegen einander aufwiegle und eine burch bie andere zerstore. Alle bergleichen Anstalten, die lei= ber! zu grausam sind, als baß man ruhig nur über fie lachen konnte, zielen dahin ab, und muffen noth= wendig bahin gelangen.

Ich mag, was in der vorhergehenden Rhapsobie über diesen Punkt bereits gesagt worden ist, hier nicht wiederholen, noch die Ungereimtheit des Gedankens weiter erörtern, Manufaktur auf Unkosten von Agriskultur befördern zu wollen; die Produktion versmindern zu wollen, um derselben Berarbeitung en zu vermehren u. s. w. Unsere Nachkommen werden Mühe haben zu begreisen, wie wir je haben den Ansschlag machen können, die Menge der Kinder zu vergrössern, ohne vorher die Mütter zu befruchten, aus deren Busen sie doch hervorgehen, an deren Brüsten sie zuerst

sich nähren mussen; — wie wir uns je haben können beigehen lassen, die Maße der Fabrikate durch Mitztel zu vermehren, welche das Materiale zu diesen Fasbrikaten, und die Mittel zu derselben Bezahlung nothwendig vermindern mußten.

Einige Betrachtungen, die weiter eingreifen und von noch allgemeinerer Beziehung sind, mogen hier eine Stelle einnehmen.

Die allgemeine Industrie ber Gesellschaft (unter welcher Benennung sowohl Ugrifultur als Manufaf= tur im eigentlichen Verstande zusammen genommen werben muß) kann niemals mehr ausmachen, als foviel das Capital der Gesellschaft beschäftigen kann. Wie die Anzahl Arbeitsleute, die irgend jemand in beständiger Arbeit unterhalten kann, feinem Capital oder Vermögen gewissermaßen proportionirt senn muß, so muß auch die Ungahl der Arbeitsleute, wels chen die sammtlichen Mitglieder irgend einer großen Gesellschaft beständige Arbeit und Unterhalt geben kon= nen, dem ganzen Capitale biefer Gesellschaft gemis= fermagen proportionirt fenn, und fie kann niemals diese Proportion übersteigen. Reine Handelsanstalt oder Verordnung kann die Quantitat der Industrie in irgend einer Gesellschaft hoher treiben, als dieses Capital erschwingen kann. Sie kann nur einen Theil berfelben auf ein Geschäft lenken, auf welches biefer Theil sonst nicht gewendet worden ware; und es ist

keinesweges gewiß, daß biese kunstliche Lenkung der Gesellschaft vortheilhafter seyn werde, als diejenige Richtung, wohin sich die Industrie von selbst wurde gewendet haben.

Sebermann bestrebt sich allezeit, die vortheilhafteste Anwendung irgend eines Capitals, das in seinem Ver= mogen steht, zu entdeden. Zwar ist es sein eigener, und nicht der Vortheil der Gesellschaft, den er sich dabei vorsett. Allein das Besleißigen auf seinen eigenen Vortheil führt ihn natürlicher oder nothwendiger Weise dahin, daß er demjenigen Geschäfte, das auch für die Gesellschaft am vortheilhaftesten ist, den Vorzug giebt.

Was aber die Art einheimischer Industrie sen, die sein Capital beschäftigen kann, und deren Produkt wahrscheinlicher Weise am meisten gelten wird, dieß kann, wie man leicht einsieht, ein jeder in seiner örtlichen Lage weit besser beurtheisen, als es irgend ein Staats; mann für ihn entscheiden kann. Der Staatsmann, der es versuchen wollte, Privatleuten zu zeigen, auf welche Art sie ihre Capitalien anwenden sollten, würde sich nicht nur mit einer hächt unnöthigen Sorge und Arbeit beladen, sondern sich auch eine Gewalt anmaßen, die man nicht nur keiner einzelnen Person, sondern auch keinem Staatsrathe oder Senate sicher anvertrauen kann, und welche nirgends so gefährlich seyn würde, als in den Händen eines Mannes, der so thöricht und ver-

wegen ware, sich einzubilben, er fen fahig, sie aus= zuuben.

Das Monopol bes einheimischen Marktes bem Probukte einheimischer Industrie in irgend einem Band= werke ober einer Manufaktur geben, heißt gemiffermaßen Privatleuten vorschreiben, auf welche Urt fie ihre Capitalien anwenden sollen, und muß beinah in jedem Falle eine entweder unnuge ober schabliche Berordnung fenn. Rann das Produkt des einheimischen Fleißes eben fo wohlfeil als das des ausheimischen, auf den einheis mischen Markt gebracht werden, so ist eine folche Ber= ordnung augenscheinlich unnut. Rann es aber nicht, fo muß sie insgemein schablich fenn. Es ist die Mari= me eines jeden verståndigen Hausvaters, niemals zu versuchen, das zu Sause zu verfertigen, was ihn solcher= gestalt mehr koften murde, als wenn er es faufte. Der Schneider versucht es nicht, seine eigenen Schuhe zu ma= chen, sondern er kauft sie vom Schuster. Der Schuster versucht es nicht, feine eigenen Rleider zu machen, son= bern er gebraucht einen Schneider dazu. Der Landwirh versucht weder das eine noch das andere zu machen, son= bern er lagt feine Schuh und Rleider von diefen Sand= werksleuten verfertigen. Sie alle finden ihren Vortheil babei, ihren Fleiß auf eine Art anzuwenden, worin fie ihren Nachbaren einigermaßen überlegen find, und mit einem Theil ihres Produktes, oder, welches einerlei ift, mit dem Preis eines Theils deffelben, alles andere zu erkaufen, mas sie sonst bedurfen.

Was aber im Betragen einer jeden Privatfamilie eine Klugheit ift, kann wohl schwerlich im Betragen ei= nes Staates eine Thorheit fenn. Kann ein frembes Land uns mit irgend einer Waare wohlfeiler versehen, als wir felber fie verfertigen konnen, fo ift es beffer, fie mit irgend einem Theil des Produkts unseres eigenen Flei= Bes zu erkaufen, ber auf irgend eine Urt angewendet wird, worin wir einigen Vorzug haben. Da bie ganze Industrie bes Landes allezeit dem Capital, das sie be= schäftigt, proportionirt ift, so wird sie badurch eben so wenig, als die der obenermahnten Handwerksleute vermindert werden, fondern nur den Weg aufsuchen burfen, worauf fie fich am vortheilhaftesten beschäftigen Nun aber wird fie gewiß nicht aufs vortheilhafs tefte beschäftiget, wenn fie folchergeftalt auf einen Begenstand geleitet wird, den sie wohlfeiler kaufen, als selber verfertigen kann. Der Werth ihres jahrlichen Produkts wird gewiß um mehr oder weniger vermindert, wenn fie foldergestalt vom Verfertigen von Waaren abgehalten wird, die augenscheinlich mehr werth sind, als die Waare, die sie verfertigen soll. Nach der angenom= menen Meinung konnte diese Waare von fremben Lanbern wohlfeiler gekauft werden, als fie zu Sause verfer= tigt werden kann. Sie konnte also mit einem bloßen Theile der Waaren, oder, welches einerlei ift, mit einem bloßen Theile bes Preises ber Waaren gekauft werden, bie der von einem gleichen Capitale beschäftigte Fleiß, wenn man ihn feinem naturlichen Laufe überlaffen hatte, zu Hause hervorgebracht haben wurde. Die Industrie bes Landes wird bemnach von einem vortheilhafteren Geschäfte hinweg, und auf ein weniger vortheilhaftes gewendet: und, anstatt der Absicht des Gesetzgebers zusfolge vermehrt zu werden, muß der Tauschwerth seines jährlichen Produkts durch eine jede solche Verordnung nothwendig vermindert werden.

Vermittelst folder Verordnungen kann man zwar irgend eine besondere Manufaktur bisweilen fruher als fonst erlangen; und nach einer gewissen Beit kann fie zu Haufe ihre Waaren eben fo wohlfeil oder wohlfei= ler als im fremden Lande verfertigen. Db aber gleich Die Industrie der Gesellschaft solchergestalt auf eine vortheilhafte Urt fruher als sonst geschehen senn murde, in einen besondern Canal geleitet werden kann, so folat boch hieraus keinesweges, daß der ganze Belauf ihrer Industrie oder ihres Einkommens durch irgend eine folche Verordnung jemals vermehrt werden konne. Industrie der Gesellschaft kann sich nur in der Propor= tion, worin ihr Kapital zunimmt, vermehren, und ihr Capital kann nur in Proportion desjenigen, mas nach und nach von ihrem Ginkommen erspart wird, zuneh= Nun ift aber bie unmittelbare Wirkung einer men. jeden folden Verordnung eine Verminderung ihres Gin= kommens, und bas, was ihr Ginkommen vermindert, wird wohl schwerlich ihr Capital geschwinder vermehren. als es sich fonst von felbst vermehrt haben wurde, wenn man sowohl das Capital als die Industrie ihr naturli= ches Geschäft hatte felber aufsuchen laffen.

Gesetzt auch, eine Gesellschaft sollte in Ermangelung solcher Verordnungen, die verlangte Manusaktur niesmals erhalten, so würde sie doch deswegen in keinem Zeitraum ihrer Dauer nothwendig ärmer seyn. In jestem Zeitraume ihrer Dauer hätten ihr ganzes Capital und ihre ganze Industrie immer noch, obgleich mit anstern Gegenständen, auf diejenige Art beschäftigt werden können, die ihr zu derselben Zeit am vortheilhaftesten war. In jedem Zeitraume hätte ihr Einkommen so groß seyn können, als ihr Capital nur immer gewähren konnte, und sowohl das Capital, als das Einkommen hätten noch immer mit der größten möglichen Geschwinzbigkeit zunehmen können.

Die natürlichen Vorzüge, die ein Land vor dem andern im Hervorbringen gewisser Waaren zum Voraus hat, sind bisweilen so groß, daß die ganze Welt zugessteht, es würde vergeblich seyn, sich ihnen zu widersehen. Mit Treibhäusern, Beeten und Mauern könnte man z. B. in Baiern gute Trauben erzielen, und aus densselben auch guten Wein machen; nur kostete er ungestähr dreißigmal so viel, als ein wenigstens eben so guter Wein, der aus fremden Ländern eingeführt würde. Würde es aber nun ein vernünstiges Gesetz seyn, das die Einsuhr aller fremden Weine verböte, bloß um in Baiern die Cultur des Nheins oder Mosels Wesins, des Champagners oder Burgunders zu begünstigen? Wenn es aber etwas offenbar ungereimtes seyn würde, dreißigmal mehr vom Capital und Fleiße eines

Landes auf irgend ein Geschäft zu wenden, als nothig ware, eine gleiche Quantitat ber verlangten Waaren von einem fremben Lande zu erkaufen, fo muß es eine zwar nicht ganz so fehr auffallende, aber boch ganz ahnli= che Ungereimtheit fenn, auf ein folches Geschäft einen breifigsten, ober auch nur einen breihundertsten Theil mehr vom Capital ober vom Fleiße zu wenden. bie Vorzüge, die ein Land hierin vor dem andern vor= aus hat, naturliche ober erworbene Borzuge find, bar= an liegt in dieser Absicht nichts. So lange bas eine Land biefe Borzuge vor bem andern hat, und fie dem andern fehlen, wird es fur das lettere allezeit vortheil= hafter fenn, bergleichen Waaren lieber von jenem Lande zu kaufen, als fie felber zu verfertigen. Der Bortheil, ben ein Handwerksmann vor seinem Nachbar, ber ein anderes Sandwerk treibt, voraus hat, ift ebenfalls nur ein erworbener Bortheil; und bennoch finden sie beite es vortheilhafter, dasjenige, was nicht zu ihrem eige= nen Handwerke gehort, einander abzukaufen, als es fel= ber zu verfertigen.

Wenn eine mit vielen Ländereien versehene Nation entweder durch hohe Abgaben, oder durch Verbote der Einsuhrihrer Waaren, den Handel fremder Völker drückt, so schadet sie nothwendiger Weise auf zweierlei Art ihrem Interesse. Erstlich, durch die Vertheurung des Preises aller auswärtigen Güter und aller Arten von Manufakturwaaren muß sie unvermeidlicher Weise den reellen Werth des überstüssigen Produkts ihrer eigenen

Landereien erniedrigen, mit welchem, ober, (welches auf einerlei hinauslauft) mit beffen Preise fie jene frembe Guter und Manufakturwaaren kauft. 3weitens, indem fie ihren eigenen Kaufleuten, Manufakturiften und Handwerkern eine Urt Monopoli auf bem einheimischen Markte giebt, fteigert fie die Proportion der Sandel = und Manufaktur = Gewinnste in Proportion des landwirth= schaftlichen Gewinnstes; und sie entziehet folglich ent= weder dem Feldbau einen Theil des schon vorher darauf verwendeten Capitals, oder sie halt einen Theil desjeni: gen, mas fonft demfelben wurde zugewendet worden fenn, bavon ab. Diefe Staatswirthschaft brudt bem= nach den Feldbau auf zweierlei Urt: Erftlich: durch die Erniedrigung des reellen Werths feines Produkts, und folglich auch durch die Erniedrigung der Proportion seiner Gewinnste; und 3 weitens: durch die Erhohung der Proportion des Gewinnstes in allen andern Gemerben. Der Feldbau wird dadurch weniger vortheilhaft; und Sandlung und Manufakturen werden einträglicher, als sie sonst seyn wurden: und jedermann wird durch feinen eigenen Bortheil angereitt, fowohl fein Bermogen als seinen Fleiß bem Feldbau zu entziehen, und beibes andern Gewerben zuzuwenden.

Sollte auch eine mit vielen Ländereien versehene Maztion durch diese unterdrückende Staatswirthschaft etwas früher, als durch die Handelsfreiheit geschehen konnte, einheimische Handwerksleute, Manufakturisten und Kausleute erhalten konnen; (woran man jedoch mit

Grund noch sehr zweiseln muß) so wurde sie solche boch so zu reden, zu frühzeitig, und ehe sie für dieselbe volltommen reif wäre, erlangen. Durch einen zu voreiligen Erwerb einer Urt Industrie, würde sie eine andere, wichtigere Urt Industrie dämpfen und niederdrücken. Durch einen zu voreiligen Erwerb einer Urt Industrie, die nur das Capital, das sie beschäftigt, nebst dem gewöhnlichen Gewinnste daran, wieder erstattet, würde sie eine Urt Industrie dämpfen, die außer und neben der Wiederersstattung jenes Capitals, nebst den Gewinnsten daran, auch noch ein reines Produkt, eine freie Rente, dem Gutsherrn gewährte. Durch eine zu voreilige Ermunsterung ganz unfruchtbarer und unproduktiver Ursbeit, würde sie produktive Urbeit niederdrücken.

Daß es der Monopoliengeist war, welcher dergleischen Lehren ursprünglich erfand und ausbreitete, daran kann nicht gezweiselt werden; und ihre ersten Lehrer waren bei weitem nicht so thöricht, als diejenigen waren, welche ihnen glaubten. In jedem Lande ist es, und muß es allezeit für den größten Theil des Volkes ein Vortheil seyn, alles, was sie brauchen, da zu kausen, wo es am wohlseilsten zu bekommen ist. Dieser Satzist so handgreislich, daß es etwas lächerliches seyn würde, sich mit dem Beweise desselben zu bemühen. Auch hätte er nie bezweiselt werden können, wenn die eigennützigen Trugschlüsse der Kausleute und Manufakturisten den allgemeinen Menschenverstand nicht verwirrt hätten. Ihr Interesse ist in diesem Stücke dem Interesse des

größten Theils bes Volkes schnurstracks zuwider. Wie es das Interesse der Mitglieder einer Zunft ist, die übrigen Einwohner eines Orts zu verhindern, daß sie keine andern Arbeiter als sie gebrauchen dürsen, so ist es das Interesse der Kausleute und Manufakturisten eines jeden Landes, sich das Monopol des einheimischen Marktes zu versichern; daher in so vielen europäischen Ländern jene außerordentliche Abgaben auf fast alle Güster, die von ausländischen Kausleuten eingeführt werzden; daher sene hohen Zölle, jene Verbote aller der aussländischen Manufakturwaaren, deren Absah der unsrizgen ihrem einigen Abbruch thun möchte. Daher auch jene außerordentliche Einschränkung der Einfuhr fast aller andern Güter aus denjenigen Ländern, mit welschen die Handelsbilanz für nachtheilig gehalten wird.

So werden die kriechenden Aunstgriffe kleiner Arå=
mer und armseliger Handwerksteute zu politischen Grundsähen für die Regierung eines großen Staats
ausgeworfen! Nur die armseligsten Aramer und Hand=
werksteute machen es zu einer Regel, sich vornamlich
an ihre eigenen Aunden zu halten. Ein großer Kaus=
mann holt seine Güter allezeit da, wo sie am besten und
wohlseilsten sind.

Allein durch Marimen wie diese, hat man Wölker gelehrt, ihr Interesse bestehe darin, ihre Nachbaren arm zu machen. Sebe Nation ist verleitet worden, ben Wohlstand aller ber Nationen, mit denen sie einen

Berkehr hat, mit neibischen Augen zu betrachten, und ben Gewinn berfelben fur ihren eigenen Berluft zu Die Sandlung, welche, naturlicher Beife, halten. unter Bolkern fo wie unter Privatleuten ein Band ber Eintracht und Freundschaft fenn follte, ist die frucht= barfte Quelle ber Zwietracht und Feindseligkeit gewor-Die eigenfinnige und muthwillige Chrsucht ber Großen dieser Erde ift wahrend des vergangenen und jetigen Sahrhunderts der Ruhe Europens nicht schädli= der gewesen, als die alberne Gifersucht der Raufleute und Manufakturisten. Jenem alten Uebel ist wohl schwerlich abzuhelfen; allein die niederträchtige Raub= sucht, ber Monopoliengeist ber Kaufleute und Manu= fakturisten konnen ihnen zwar auch vielleicht nicht ab= gewohnet werden; aber verhindern fann man fie doch, daß sie niemand in seiner Ruhe storen mogen als sich selbst.

Es ist wahrer Unsinn, ben Reichthum einer benach= barten Nation als etwas schäbliches zu betrachten, und ben Bedacht darauf zu nehmen, sie in Armuth zu ver= setzen. Wie ein reicher Mann für seine fleißigen Nach= baren ein besserer Aunde seyn wird, als ein Armer; so ist auch eine reiche Nation ein besserer Aunde als eine arme. Zwar ist ein reicher Manufakturist ein sehr ge= fährlicher Nachbar für diejenigen, die mit der nämli= chen Waare handeln. Allein alle seine anderen Nach= baren, d. i. bei weitem die meisten, gewinnen durch den guten Absat, den sein Auswand ihnen verschafft. Sie

gewinnen fogar baburch, baß er feine Guter wohlfeiler verkauft als die armern Sandwerksleute, die das nam= liche Gewerbe treiben. Eben also konnen die Manufakturiften einer reichen Nation ohne 3meifel febr ge= fahrliche Mitmerber für die Manufakturisten ihrer Nach= barn fenn: allein für den größten Theil des Wolks ist eben diese Mitwerbung nuglich; und außerbem gewinnt es durch den guten Markt ober Absat, den der große Aufwand einer solchen Nation ihm in jeder andern Ab= ficht gemahrt. Privatleute, die ein Glud machen wol= len, laffen sichs niemals einfallen, in die abgelegenen und armen Provinzen bes Landes zu ziehen, sondern fie laffen fich in der Hauptstadt, ober irgend einem an= bern großen Sandelsplate nieder. Gie miffen, daß ba, wo wenig Reichthum umläuft, auch wenig zu gewinnen ist; aber da, wo viel cirkulirt, auch ihnen etwas bavon zu Theil werden kann. Die namlichen Grundfage. welche auf diese Urt den allgemeinen Menschenverstand von einem, oder zehn, oder zwanzig Privatleuten regie= ren wurden, sollten auch den Berftand von einer, ober zehn, ober zwanzig Millionen Menschen leiten, und eine ganze Nation bewegen, die Reichthumer ihrer Nach= baren für eine mahrscheinliche Ursache und Gelegenheit anzusehen, sich selber zu bereichern. Gine Nation, Die sich gern burch die auswärtige Handlung bereichern wollte, wird ihre Absicht am wahrscheinlichsten errei= chen, wenn alle ihre Nachbarn reiche, fleißige und handelnde Nationen sind. Eine große Nation, die auf allen Seiten von herumirrenben Wilben und armen

Barbaren umringt mare, konnte fich zwar ohne Zweifel burch die Cultur ihrer eigenen Landereien, und ihren eigenen innerlichen Sandel, aber keineswegs durch auswartigen Sandel bereichern. Auf diese Urt scheinen die alten Aegnptier und die neuern Chinefer ihren großen Reichthum erworben zu haben. Bon ben alten Negnptiern sagt man, daß sie die auswartige Handlung vernachlässiget haben, und von den neuern Chinefern weiß man, daß fie dieselbe aufs au-Berfte verachten, und kaum, Wohlstands halber, des Schutzes der Gesetze wurdigen. Die neuern Mari= men bes auswartigen Sandels zielen auf bas Ber= armen aller unserer Nachbaren ab; und sofern sie ihre Ubsicht erreichen konnen, machen sie eben die= fen auswärtigen Handel zugleich unerheblich und ver= åchtlich.

Von den zufälligen Uebeln, welche die Einsschränkung des Commerzes nach sich ziehen, will ich nur einer Gattung, und dieser nur mit wenigen Worsten erwähnen. Diese Einschränkungen erfordern eine Menge von Wächtern, Oberaufsehern, u. s. w., die bes soldet und belohnt werden mussen; siehen eine Menge verschiedener Imposten; ziehen eine Menge Conssistationen nach sich; drücken und plagen den Einwohener an allen Ecken. — Eine unverständig eingerichtete Tare giebt eine starke Versuchung zum Schleichhandel ab. Nun aber mussen die Strafen des Schleichhandels in Proportion der Versuchung steigen. Allen ordentlis

den Grundfaben ber Gerechtigkeit zuwiber, verurfacht bas Gefet zuerst bie Versuchung, und bestraft alsbenn biejenigen, die ihr unterliegen: und gemeiniglich vermehrt es auch sogar die Strafe nach Maggabe eben des felben Umftandes, ber fie gewiß lindern follte, ber Berfuchung namlich, bas Berbrechen zu begeben. feten bergleichen Taren, indem fie bas Bolk ben haufi= gen Besuchen und ben verhaßten Nachforschungen ber Einnehmer unterwerfen, foldes vielen unnothigen Beschwerlichkeiten, Verdruß und Bedrudungen aus; und obgleich Verdruß kein baarer Aufwand ift, fo ift er boch gewiß den Roften aquivalent, womit ein jeder fich gerne davon loskaufen mochte. Auf irgend eine ober die an= bere Urt verursachen die Taren dem Bolk oft noch ein= mal so viel Last und Rosten, als sie bem Landesherrn Mugen verschaffen.

Sobald übrigens alle Systeme sowohl von partheiisschen Begünstigungen, als von Einschränkungen, einsmal aus dem Wege geräumt sind, so tritt das einsache und deutliche System einer natürlichen Freiheit von selbst an ihre Stelle, bei welchem ein jeder, so lang er die Gesehe der Gerechtigkeit nicht übertritt, vollkommen Herr bleibt, seinen eigenen Vortheil auf dem ihm selber beliebigen Wege zu suchen, zugleich aber alle Mitwerber neben sich dulden muß, welche seine Industrie sowohl als sein Capital auf diesem Wege sinden können. Und man darf bei dieser Freiheit mit Zuvers

D b

VI.

sicht erwarten, daß sich die Industrie der Privatleute, durch das eigene Interesse angetrieben, von sclibst auf diejenigen Gewerbe lenken wird, welche dem Vortheil der Gesellschaft am zuträg= lichsten sind.

## Ueber Recht und Gewalt,

ober

philosophische Erwägung eines Aufsatzes von dem Herrn Hofrath Wieland, über das göttliche Recht der Obrigkeit.

Im deutschen Merkur, November 1777.

Qui legem pracesse vult, is velle videtur Deum ac leges imperare. Qui autem vult hominem, is etiam belluam adiungit; cum praesertim tale quid sit cupiditas et iracundia; et magistratus et optimus quisque a recta via detorqueantur. Lex vero nihil aliud est, nisi mens a cupiditatibus libera.

Arist. Polit. Lib. IV. c. XII.

Das erfte Stud bes bießjährigen Museums enthalt ein merkwurdiges Schreiben über bas Recht des Starferen, welches einem Auffat bes Grn. Wieland (im beutschen Merkur, November 1777.) gur Unterftugung bienen foll. Diefer Auffat bes Grn. Wicland hatte zu feiner Beit einen hochst widrigen Gindruck auf mich ge= macht; und fo konnte eine Schupschrift bafur, bie, mas bie ersten Zeilen gleich beweisen, es im vollen Ernfte mar, mir unmöglich wie die Erscheinung eines Freun= bes senn. Aber wie geschwind sah ich anders. Ich entbedte einen hellen Ropf, einen gefetten Manu, ber wichtige Gegenstände nach ihrer ganzen Burde zu be= handeln, in jedem Lichte sie zu untersuchen, sie in jeder Stellung Undern zu beleuchten wußte. Mein ehemali: ges Urtheil über die Wielandische Schrift murde mir fogar verbachtig: ob es nicht zu flüchtig gefällt, zu ein= feitig, ju ftrenge gewesen; und ich schritt auf ber

Stelle zu einer neuen Prufung. Aber weit entfernt, die gunftigere Meinung zu gewinnen, die ich beinah er= wartet batte, mußte ich meinen ersten Unwillen nur lebhafter, und zwar jego doppelt fuhlen. Meine Geele war hiemit zur hochsten Aufmerksamkeit gespannt, baß ich nicht ruben konnte, bis ich es klar vor Augen hatte, mas beide Manner unter fich so einig, und in Absicht meiner so verschieden machen konnte. Ich fand es bald, und hatte, ohne Suchen, es auf den erften Blick gehabt, wenn ich nicht zu Unfang irre geworden mare, ba mir, nach langer als 3 Jahren, von dem Wielandischen Auffat kaum eine unvollständige Erinnerung vorschwebte. Das Rathsel beruhte hauptsächlich nur auf Doppelfinn. Der Ungenannte hatte biefen Ausbrud: ber Starfere, in einer ganz anders bestimmten und eingeschrankten Bedeutung als Wieland genommen, welches nothwenbig auf den Begriff des Rechts, und noch mehr auf bas Berhaltniß der Begriffe von Recht und Starke zu einander feinen Ginfluß haben mußte. Was beibe mit einander wirklich gemein haben, lagt fich unter brei Punkte zusammenfaffen.

Erstlich, folgen beibe nicht gewissenhaft der allgemein angenommenen Bedeutung der Wörter, wodurch Wieland am mehrsten den Begriff des Nechts, der Ungenannte hingegen am mehrsten den von Gewalt und Stärke verwirrt hat. — Es ist unbegreiflich, wie man den Satz: Aller Vorrang sen zuerst durch vorzügzliche persönliche Eigenschaft erhalten worden, und der vorzüglichen persönlichen Eigenschaft bleibe eine solche

Anwartschaft überall und immer, mit diesem für einerslei hat ausgeben wollen: das Recht des Stärkern sen, jure divino, die Quelle aller obrigkeitlichen Gewalt; und wie man dergleichen wunderliche Verdreshungen von Wort und Sinn, dergleichen offenbare Versfälschung der Begriffe, für Entdeckung neuer Wahrheiten, für den einzigen Weg zu dem Ursprunge alles Rechts und aller gesellschaftlichen Ordnung uns hat anpreisen dürfen.

Zweitens verwechseln beibe Gefet ber Natur und Recht der Natur; physische oder allgemeine Nothwendigkeit, mit der bloß moralischen.

Drittens scheinen sie ben Unterschied zwischen ben Quellen jener allgemeinen Vereinigung unter ben Menschen, woraus sie die Geselligkeit als eine natürzliche Eigenschaft empfangen, und zwischen den Quellen ihrer besonderen bürgerlichen Versassungen, entweder nicht genug beobachtet, oder wenigstens hier außer Acht gelassen zu haben; ein so wesentlicher Unterschied jedoch, daß wir uns dort von Natur als Freunde, hier, im Gegentheil, von Natur als Feinde zu betrachten haben.

Aber ber Beschützer bes Herrn Wieland, ber sich vielleicht nicht ohne Grund beklagen durfte, ihm sey hiemit schon mehr aufgeburdet, als er zu tragen nach der Strenge verpflichtet werden konne, soll lieber ganz und gar von mir unangesochten bleiben; wie es denn überhaupt meiner Absicht und meinen Kraften angesmessener ift, nicht gegen mehrere, sondern einzig und

allein gegen Herrn Wieland aufzutreten, bessen Begriffe bes Rechts, gerade wie er selbst in dem angeführten Aufsate sie vorgetragen hat, ich hier gründlich zu unterssuchen, und die meinigen dagegen scharf und bieder auf die Probe zu stellen Willens bin\*).

Die Absicht bes herrn Wieland ist\*), bas gott= liche Recht — nicht ber Konige und Monarchen ausschließungsweise, sondern

> ber Obrigkeit überhaupt, ober berjenigen,

die Gewalt über uns haben, zu behaupten.

Daß hier nicht die Gewalt als eine Eigenschaft der obrigkeitlichen Burde, sondern die obrigkeitliche Burde als eine Eigenschaft der Gewalt, als ihre Areatur, zu betrachten sen; folglich eine Obrigkeit haben,

<sup>\*)</sup> Ich erinnere mich nicht, irgendwo auch nur eine Anmerkung gegen Herrn Wielands Auffah gelesen zu haben, außer in Herrn Höpfners Naturrecht, (Giessen 1780.) wo bei dem 89. §. von der natürlichen Freiheit, gesagt wird: "Die Grille eines gewesenen Prinzenhosmeisters (Arist. Polit. Lib. I. cap. 3.) von Natursklaven, ist oft genug widerlegt worden, und es ist zu verwundern, daß neulich in d. Merk. Nov. 1777. jemand sie wieder hervorsuchen und vertheidigen mochte." — Aber die Meinung des Aristoteles ist von der Wahrheit und Natur lange nicht so weit entsernt, als die Wielandische, wie ich in der Volge zu zeigen Gelegenheit haben werde; und ich weiß, daß ein Wann wie Höpfner mir hierin beistimmen muß.

<sup>\*\*)</sup> D. Merk. Nov. 1777, S, 123,

eben so viel bedeute, als Gewalt leiben: dieses ers hellet aus dem Folgenden, wo unser Verfasser es gerade heraus und mit durren Worten sagt:

Das Recht ber Stärkeren fen, jure divino, bie mahre Quelle aller obrigkeitlichen Gewalt\*).

Sobald ein vermischter Haufen Menschen, fagt Berr Wieland \*\*), so klein ober groß er sen, sich burch irgend einen Bufall, in dem milben, ordnungstofen Bustande, den man yulgo ben Stand der Natur nennt, befindet, oder mit Gewalt fich felbst hineinwirft, so wird der Starkste das Dberhaupt ber übrigen, nicht burch eine freie Bahl, fonbern in Kraft ber Natur felbst - weil er ben Muth hat, sich bazu aufzuwerfen, und die Kraft in fich fuhlt, feinen Plat gu behaupten. . . \*\*\*). Kinder und Bolker mus sen regiert werden, und zwar aus dem nämlichen Grunde. . Durch gemeinschaftliche Ueberlegung +) haben die Menschen noch nie etwas Bernunftiges zu Stande gebracht; fondern nach einem unveränderlichen Gefete ber Natur muffen fie immer von einem einzi= gen, der durch List oder Gewalt Meifter über fie wird, fich bemaulkorben, und (gern ober ungern) ganz an= berswohin führen lassen, als wohin sie anfangs gehen

<sup>\*)</sup> D. Merk. Nov. 1777. S, 129.

<sup>\*\*)</sup> Ebendaf. S. 128.

<sup>\*\*\*)</sup> Cbendas. S. 140.

<sup>†)</sup> Ebendaf.

wollten. . . Rurz, ber Stärkste\*) ist überall im ganzen All ber Schöpfung Meister und Herr. Und ba dieses nach eben ben Gesetzen ber Nothwendigkeit geschieht, nach welchen die Sonne \*\*) die Planeten besherrscht; folglich in der unveränderlichen Ordnung der Natur ber Dinge gegründet ist, so ist es auch recht: benn

Alle und jede Rechte\*\*\*) find auf gleiche Weise in dem höheren Rechte der Natur der Dinge und der Nothwendigkeit (dem wahren göttlichen Rechte) gegründet.

Ein Recht der Natur der Dinge; ein Recht der Nothwendigkeit sogar — ob andere davon gewußt haben? Mir war es völlig unbekannt. Zwar erinnere ich mich aus der Metaphysik, daß man auf dieselbige Urt, wie man den Inbegriff der mosaischen Gesetz, oder der römischen, das mosaische und römische Recht zu nennen pslegt, den Inbegriff der Regeln der Ordnung der Natur, das Naturrecht in der weistesten Bedeutung sjus naturae latissimum nenenen kann, welches dann, sammt den Regeln der Natur der Geister, auch alle Regeln der Bewegung in sich begreift; und da muß ich gestehen, nicht nur, daß dieses jus naturae latissimum wohl auch das Recht der Nothwendigkeit genannt werden könne; sondern

<sup>\*)</sup> D. Merk. 1777. S. 130.

<sup>\*\*)</sup> Cbendaf. S. 131.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebendas. S. 123.

ich gestehe ferner, daß so bald dasselbe, ausschlies Bender Weise, als das Einzige erwiesen ist, augenblicklich daraus folgen musse, was Herr Wieland zu erweisen sucht, nämlich:

Daß alles recht sen, was wirklich geschehe, Und daß nichts unrecht sen, als was nicht gesschehen konne.

Ein glücklicher Gedanke unsers Verfassers\*), Eromweln zur Erläuterung anzusühren. Also: Karl der
Erste war von göttlichen Rechts wegen Herr von
England, und Eromweln lag die heilige Pflicht ob,
ihm als Unterthan zu gehorchen. Dennoch stürzte
Eromwel den Karl vom Thron; und er that recht:
denn er war der Stärkere; durste, vermöge göttlicher
Gewalt, dem ins Unrecht der mindern Stärke
gesunkenen König Karl die heilige Pflicht auser=
legen, sich geduldig enthaupten zu lassen.

Wohl ist bemnach ein\*\*) Königsmord ein großes Verbrechen — in der Theorie, wenn und so lange er noch nicht vollbracht ist; glücklich vollbracht hingegen kann damit nichts anders geschehen senn, als was recht war.

Und das muß vom besten Könige gelten wie von dem schlechtesten: denn \*\*\*) was wissen wir albernen Kin= ber davon, ob man zu hart oder zu gelinde mit uns

<sup>\*)</sup> D. Mert. 1777. G. 131. 132.

<sup>\*\*)</sup> Cbendaf.

<sup>\*\*\*)</sup> Chendas. S. 141. 139. 137. u. 138.

verfährt? Wer bie Gewalt hat, ber hat auch bas Recht; beute biefer, morgen ein anderer, wie es fallt; und von Tyrannen ift keine Frage\*). Wir find ja auf biefelbige naturliche Beise Unterthanen, wie wir von unfern Eltern geboren worden find; kannen eben fo wenig unsere bermalige Obrigfeit nicht haben wollen. als unfern bamaligen Bater; find und bleiben in Absicht bes burgerlichen Buffandes ewig Kinder \*\*), ewig Un= mundige, ewig ohne Berftand und eigene Babl; ba= bingegen alle Obrigfeit immer und ewig ben Berftand allein, folglich schlechterdings zu befehlen, und von uns ben blindeften Gehorfam zu forbern hat. Alfo noch einmal: eine jebe bermalige Dbrigkeit, wie fie auch entstanden fen, (benn sie kann auf keine unrechtmäßige Weise entstehen,) ist, ohne allen Zweifel, unwidersprechlich die einzige und die wahre; und wir durfen und konnen gar nicht fragen: wie oder mann? ober uns nur auf irgend eine Beise anfechten laffen: mas man etwa mit uns vor habe? Denn wer sieht nicht, wo das sonst hinaus liefe, und auf mas fur Grundfage man zulegt gerathen mußte?

Nun aber, und bamit bieses nicht geschehe \*\*\*), liegt in der menschlichen Natur ein angeborner Instinkt, den= jenigen für unsern naturlichen Obern, Führer und Ne=

<sup>\*)</sup> D. Mert. 1777. S. 141. 139. 137. u. 138.

<sup>\*\*)</sup> Ebendaf. S. 126. 127. 139. 141.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebenbaf. S. 132,

genten zu erkennen, bessen Obermacht wir fühlen: welches die erste Quelle der obrigkeitsichen Gewalt unter den Menschen gewesen ist. "Und ich behaupte," sügt Herr Wieland ausdrücklich hinzu\*), "eben dieser Insstinkt sen auch in der Folge, auf Seiten der Völker, die Hauptursache gewesen, warum sie sich bei allen den mannichfaltigen Veränderungen beruhiget haben, die nach und nach

per varios casus et tot discrimina rerum. mit ber politischen Korm und Verfassung ber Staaten vorgegangen. . . Dem gemeinen Manne \*\*) ifts im Grunde einerlei, ob der Dberherr, der ihm gegeben wird, bagu geboren ober erwählt fen. Go bald er nur einen Reiter auf feinem Ruden fublt, ber feiner machtia ift, so giebt er sich zufrieden, folgt dem 3ugel, und buldet den Sporn. Ueberhaupt schmiegen sich die Bolker gern unter eine erbliche Regierung, find gern einem gewiffen Saufe, einer feftgefesten Folge von Prinzen unterthan, gewöhnen sich gar bald, biese ihre Herren als eine hohere Urt von Wesen anzusehen . . . und ein bofer Berr mußte beinah der Tenfel felbft fenn, bis bem Bolke einfiele, die Frage aufzuwerfen: ob es auch wohl schuldig sen, alles von ihm zu leiben\*\*\*). — So tief (ich schreibe Herrn Wielands eigene Worte) fist im Menschen bas Gefühl, bag bie

<sup>\*)</sup> D. Mert. 1777. G. 132.

<sup>\*\*)</sup> Ebenbas. G. 134.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebenbaf. S. 135.

bürgerliche Gescuschaft, eben so, wie die ganze Natur, von einer höheren, alles umfassenden, unabhängisgen und unwiderstehlichen Macht zusammengedrückt, und dadurch in ihrer Form erhalten werden musse. — Und wohl dem gemeinen Mann, dem niemand dies treuherzige Gesühl wegphilosophirt hat!"

Aber dieses treuherzige Gesühl, daß wir unabhängig und unwiderstehlich beherrscht werden mussen; unsere Regenten, gut oder schlimm, als von Gott anzunehe men\*) haben; und von ihnen alles zu leiden schuldig sind: es sist nicht allein tief im Menschen, sondern es sist auch so tief darin zu den weisesten Absichten\*\*).

"Darum ist der Mensch das gelehrigste und lenksamste aller Wesen — man mußte ihn denn nur gar nicht zu behandeln wissen; weil die menschliche Gattung ohne Regierung nicht glücklich senn, nicht einmal erhalten werden könnte."

Der nachdenkende Leser glaubt hier eben das Zirkelsförmige wahrzunehmen, was er auch S. 126. schon entdeckt hatte, wo es hieß: "Die Natur habe die Kinzber, so lange, bis sie sich selbst regieren können, der elterlichen Gewalt unterworfen: weil sie sich eine Zeitlang nicht selbst regieren können. Doch wird Seite 137 das vitium eirculi im Grunde nicht begangen; denn ein anderes ist unverznünftig, und ein anderes ist albern oder schwachsinnig

<sup>\*)</sup> D. Merk. 1777. S. 135.

<sup>\*\*)</sup> Ebendas. S. 137.

serr Wicland beweist an diesem Orte, daß die Menschen zu ihrem Besten sich so gelehrig, so lenksam, so regierlich beweisen\*); weil sie höchst albern oder schwachsinnig sind: daß sie aber gelehrt, gelenkt und regiert werden mussen, das kömmt von ihrem Unverstand. Nun kann man sehr unverständig, und zugleich sehr halsstarrig und unbändig seyn. Die höchste Güte gab also, dem zur Gesellschaft mit seines Gleichen, mit unheilbarer Unvernunft ausgesteuerten Geschöpf, noch die Albernheit dazu, damit es durch Regierung glücklich wurde. — Und dieses heißt Herr Wiesland\*\*): "Einem Geschöpf die Triebe und die innern Unlagen geben, ohne die es nicht das werden könnte, was es seyn soll."

"Folgende Worte zum Beschluß\*\*\*): "Wenn wir die Geschichte von Sahrhundert zu Jahrhundert — übersehen und vergleichen, und sehen dann — wie oft die klügsten Maßregeln nichts, und dagegen ein dummer Streich wider Wissen und Hossen dessen, der ihn gemacht, den besten Essekt hervorgebracht; wie mitten unter allen anscheinenden Ursachen einer allgemeinen Zerrüttung sich das Ganze doch immer im Gleichsgewichte, und jede Nation wenigstens in einem leidlichen Zustande erhält — kurz — wenn wir sehen, durch was für ein minimum von Weisheit die

<sup>\*)</sup> D. Merk. 1777. S. 137. u. 138.

<sup>\*\*)</sup> Cbenbaf. G. 137.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebendaf. E. 142.

Welt regiert, und wahrlich wenigstens so regiert wird, daß es schwerlich einer von uns besser machen würde, so beucht mich, es leuchte stark in die Augen: daß es bloß die in allen Regierungen hinter der Szene spielende Theokratie sen, welche macht, daß es, troß unserer eiteln Besorgnisse, nicht schlimmer, und oft gegen alle unser Deduktionen, Theorien und Demonstrationen so viel besser in der Welt geht, als es, unsere einfältigen Meinung nach, gehen sollte."

Wer wird nicht bem Herrn Verfasser zu einem so hohen politischen Wohlergehen, daß er es ohne Wunsber nicht begreifen kann, von Herzen Glück wünschen?

Was von einigermaßen merkwütdigen Ideen, Insflanzen, auch Verwahrungen und Nettungsmitteln des Herrn Wieland hier ausgelassen worden, soll in der Volge seine Stelle sinden. Es war unmöglich, mit einem male den großen Haupteinfall mit seinen vielen Untereinfällen vorzutragen, und überdem auch noch aller Nebeneinfälle zu erwähnen.

Die Scele des Wielandischen Aufsatzs ist jener Bezgriff einer natürlichen Nothwendigkeit, oder eines Rechts der Natur der Dinge — und der Nothwendigkeit, bessen vorhin schon gedacht worzden ist. Gleich einem wilden Strudel sieht man ihn schaumen, und verschlingen, und immer schneller drehen, daß einen Graus nnd Schwindel überfällt. Aber diezsen Schrecken durfen wir uns nicht besiegen lassen. Wir mussen mit dem schwachen Schisslein unserer

Philosophie gerade nach bes Strudels Mitte, um ihn entweder zu durchschneiben, oder von ihm verschlungen zu werden. Liegen Felsen und Schlunde ba, fo find wir verloren. Ift es aber nur ein Spiel ber Winde; berer, die wir eben pfeifen horten: fo kommen wir gludlich burch, und erfreuen uns bes gemachten Versuchs.

Miemand fagt gewöhnlich von einem schwereren Rorper, daß er das Recht habe, schneller zu fallen, früher den Boden zu berühren und ihm einen tiefern Eindruck zu machen, als ber leichtere. Miemand, daß der Same des Uhorns ein Recht habe, geschwinder aufzugehen, als der von der Sichte; oder daß beide ein Recht haben, größere Baume zu werden, als Pfirsich und Mandel. Niemand, bag ber Jagdhund ein Recht habe, die Spur des Wilbes zu riechen, und bag ber Windhund im Gegen= theil die Berbindlichkeit habe, sie nicht zu riechen. Niemand, daß berjenige Mensch, welcher die Buchftaben. das Weberschiff, die Berechnung des Unendlichen erfunden hat, foldes in Gefolg und vermoge eines Rechts gethan habe - noch überhaupt vom Menschen, daß er das Recht der Sprache, des Den= fens, des Bermogens, eine Gottheit zu er= fennen und über die Grenzen diefes Lebens hinaus zu sehen, besite; furz, niemand, der nicht VI.

Œ e

ben Begriff bes Rechts zu vernichten gebenkt, kann ihn irgendwo hindringen wollen, wo nur von wirkenden Ursachen, von bloß physischen Gesetzen (cs mögen diese materielle oder immaterielle Naturen, Körper oder Geister angehen) die Rede ist.

Der Begriff des Rechts ift allein da vorhanden, wo von Dingen der Wahl, wo von Endursachen und von moralischen Gesetzen die Rede ift; wo sich bas Wahrgenommene als eine bloße Folge ber Gelbst= bestimmung nach vernünftigen Gründen offenbart. Nicht was überhaupt nothwendig, sondern nur, was moralisch nothwendig ist, das ist recht; eben so wie nicht das überhaupt Unmögliche, sondern nur bas moralisch Unmbgliche, unrecht ge= nannt werden kann. Moralisch aber nennen wir alles basienige, bessen nachste Ursache die Freiheit des Menschen ist, ober, was unmittelbar aus bem Ber= mogen beffelben entspringt, sich nach eigenen deutlichen Vorstellungen von dem, mas ihm gut oder bose fen, zu bestimmen. Moralisch nothwendig nennen wir, was augenscheinlich unser Bestes ift; fo wie wir basjenige moralisch unmöglich nennen, was die Vernunft nie gut beißen kann. Mus der moglichen Erkennt= niß der moralischen Nothwendigkeit entsteht die Pflicht; und wer seine Pflicht thut, ber handelt recht. Die Ursache einer Pflicht, die jemand gegen uns hat, ist dasjenige, mas wir unser Recht nennen.

Mso — und da es schlechterdings unmöglich ist, daß irgend eine Natur sich selbst zuwider sen — kann kein

Mensch je eine Psticht haben, beren Erfüllung ihm nicht vortheilhaft ware; solglich auch niemand je dergleichen Necht an ihn: denn wie kann jemand zu fordern haben, was niemand zu leisten schuldig ist? Wer aber fordert, was ihm niemand schuldig ist, der ist ungerecht; und wer es erzwingt, der braucht Gewalt. Die Macht aber,

Die Macht allein, giebt Göttern selbst kein Recht \*).

Augenscheinlich schließt demnach ein jedes Recht eine wesentlich mit ihm verknüpfte Verbindlichkeit in sich, welche das Recht erwirbt und seine Möglichkeit aus= macht; und eben so eine jede Verbindlichkeit ein wesentlich mit ihr verknüpftes Recht. Beide unzertrenn= lich müssen mit einander stehen oder mit einander fallen.

Augenscheinliche Wahrheiten können durch kein Unsfehen verstärkt werden, selbst nicht durch das Ansehen eines Leibnitz; doch verdienen folgende Worte dieses großen Mannes hier immer ihren Platz. Gegen das Ende seiner Erinnerungen über die von Puffendorf zum Grund gelegten Principien des Natur = und Völkerrechts, sagt derselbe: "Das natürliche Recht (oder der Inbe-

<sup>\*)</sup> Wielands Idris und Zenibe, III. Gesang, 72. Strophe: Doch sage mir (benn kein Verhältniß schwächt Die Rechte der Natur) wer hat mir dieses Leben, Und dir, so groß du bist, ein Necht an mich gegeben? Die Macht allein giebt Göttern seth ft kein Necht.

griff ber Naturgesetze) hat zum Endzweck die Wohlsfahrt berer, welche es beobachten; zum Vorwurf alles, was andre angeht, und in unster Macht steht; und endlich zur Quelle in uns, das von Gott dem Menschen verliehene ewige Licht der Vernunft. Diese so planen, so einfachen Sätze (fährt er fort) haben einigen spilzssindigen Leuten vermuthlich zu gemein geschienen. Sie haben demnach versucht, paradore an ihre Stelle zu setzen, die durch den Reiz der Neuheit sich empsöhlen, weil sie weder die Fruchtbarkeit der einen, noch die Unzulänglichkeit der andern zur Genüge einsahen." \*)

Mir kömmt es sehr natürlich vor, daß diese Wahrsheit: die Vernunft sey die einzige Quelle des Rechts, theils nicht genug eingesehen, theils von denen selbst, die sie wahrgenommen, nicht standhaft genug vor Augen gehalten worden ist. Das so sehr Zussammengesetzte des menschlichen Wesens, wodurch es bei seiner offenbaren Verschiedenheit von allen vernunstzlosen Naturen ihnen allen doch wieder so auffallend ähnzlich ist, mußte dieselbe ungemein verdunkeln, und jene

<sup>\*)</sup> Finis iuris naturalis est bonum servantium; obiectum, quidquid aliorum interest, et in nostra est potestate; caussa denique efficiens in nobis est rationis aeternae lumen divinitus in mentibus accensum. Haec tam plana et simplicia, credo, viris quibusdam acutis nimis obvia visa esse, atque inde paradoxetera quaedam excogitata, quae novitatis specie blandirentur, quod neque priorum foecunditas, neque horum imperfectio satis perspiceretur. Leibn. Opera, T. IV. P. III. pag. 283.

Menge von Schwierigkeiten und Zweifeln zuwege bringen, welche nicht wenige, auch ber besten Ropfe, in Verlegenheit gesett haben. Belder Mensch, fagt Gravina, der nicht Vorurtheile, sondern seine eigene Ver= nunft zu Rathe zieht, wird jene Erklarung bes natur= lichen Rechts, zufolge welcher es das Recht senn soll, das die Natur alle Thiere gelehrt hat, in dem Sinne, worin folche gemeiniglich genommen wird, mit den Leh: ren der Sittlichkeit vereinbaren konnen, die uns von eben denen körperlichen Wollusten abhalten, wozu boch bie Natur selbst ben Hang in uns gelegt hat? Dber wenn, nach einer andern Erklarung, bloß in den Ausfpruchen der geraden Vernunft das naturliche Recht be= steht; wie paffen zu dieser Erklarung jene wildthieri= schen Triebe, welche ber menschlichen Natur fich gleich= falls bemeiftern, und auf so weiten Abwegen von ber Vernunft mit ihr daher rennen?"\*) Diese Aehnlich= keit des Menschen mit ben Thieren von der einen Seite, und zwar mit dem Umstande, daß unsere Triebe burch

<sup>\*)</sup> Et sane quis mente sua, non aliena utens, definitionem illam, qua ius naturale dicitur id, quod natura omnia animalia docuit, eo sensu, quo vulgo accipitur, composuerit cum praeceptis honestatis, quae nos abstrahunt ab iis corporis voluptatibus, ad quas natura ipsa etiam invehimur? Aut qua ratione definitio altera, quae ius naturale docet esse dictata rectae rationis, quadraverit in ferinas affectiones, quibus humana natura etiam corripitur, ab omni prorsus ratione deerrantes. Gravinae Originum Iur. civ. Lib. II. c. 1.

die Begleitung ber Bernunft, indem wir ihnen mit Absicht nachgeben, die Urfache moralischer Sand= lungen werden, und ihre Erfullung beswegen auch ba, wo sie blind sind, Pflicht und Recht zu involviren scheinen; und von ber andern Seite, die Achnlichkeit zwischen ben Wirkungen ber vernunftigen Seele nach ben physischen Gesetzen ihrer Natur und zwischen ihren moralischen Sandlungen; ober, die nabe Bermand= schaft zwischen Berftand und Willen: biese Uehnlichkeis ten laffen uns, wenn wir nicht auf dem einzigen me= sentlichen Unterschied, ber sie von einander sondert, mit unverwandtem Muge haften, mit jedem Schritt in einen neuen Irrgang gerathen. Trug und Taufchung find hier um fo leichter, ba uns ber Sprachgebrauch burch eine Menge metaphorischer Zweideutigkeiten mit fiberraschen hilft. So meffen wir, jum Beispiel, nach bem= felben, Berdienst und Schuld, folglich auch Recht und Pflicht, fogar leblosen Dingen bei; nennen, bezeich= nen - Beiftesgaben, Girfichten und Leidenschaften (blog weil fie durch die Seele felbft, nach Grunden. beren sie sich bewußt ist, erhöhet und erniedriget merden konnen, und daher unter dem Ginflusse der Freiheit stehen, ) als Folgen einer Entschließung, als Dinge ber Bahl; verwechseln bas Bahre mit bem Guten, bas Bortheilhafte mit bem Bernunftigen, Die Kabiakeit mit bem Recht; als wenn alles biefes burchaus nur eine und dieselbe Sache mare.

So bald aber dem einzigen achten Principio bes Rechts nur bas minbeste Fremde beigemischt wird, so

muß ben Augenblick bie von demselben abhangende ganze Masse der Erkenntniß in eine verderbliche Gährung gerathen. Außer dem Mittel, schnurstracks zur Wahreheit zurückzukehren, bleibt alsdann kein anderes übrig, als, entweder in einem unendlichen Zirkel von Wiedersprüchen herumzutaumeln, oder, das Recht in der weitesten Bedeutung (ius latissimum) als das Einzige anzunehmen, wo denn alles Necht heißen muß, was nach irgend einem Gesetze der Natur erfolgt, mithin alles, was zur Wirklichkeit gelangt. Denn alle Gesetze der Natur sind auf gleiche Weise, in einer nothwendigen Ordnung derselben; oder in dem ewigen Zusammenhange der Dinge gegründet.

Unter benjenigen, welche vor Herrn Wieland diesen letzen Weg eingeschlagen, verdient Spinoza hauptsachtlich genannt zu werden, weil kein anderer diesen Lehrebegriff so klar, so bundig, so ohne alle Verkleisterung und in einem so festen Zusammenhange vorgetragen hat. Nach ihm, wie nach Herrn Wieland, muß unter dem Rechte der Natur nichts anders verstanden werden \*), als die Gesetze selber der Natur, als der nothwendige Zusammenhang aller Dinge, als die Macht des Ganzen; weßwegen denn sowohl bei der ganzen Natur, als bei jedem einzelnen Theile derselben, Recht und Macht gleiche Ausbehnung haben; folglich ein jeder Mensch

<sup>\*)</sup> B. de S. Opera posth. pag. 271.

alles bas mit höchstem Rechte thut, was er nach ben Gesetzen seiner Natur verrichtet, und sein Recht in ber Natur eben so weit geht als seine Macht.

Da nun die Menschen mehr durch blinde Triebe, als durch Bernunft geleitet werden \*), so ist die natürliche Macht derselben, oder ihr Necht, nicht aus der Bernunst insbesondere herzuleiten, sondern aus jedwedem Triebe, wodurch sie zu handeln bestimmt, und sich zu erhalten genöthiget werden. Alle sind auf gleiche Weise Wirstungen der Natur, und erklären die natürliche Macht, durch welche der Mensch in seinem Wesen zu beharren strebt. Weise oder thöricht, der Mensch ist ein Theil der Natur, und er mag nun seiner Vernunst, oder allein seinen Begierden solgen, so kann er nicht anders, als nach den Gesehen und Vorschriften der Natur handeln, oder, welches einerlei ist, nach dem natürlichen Recht.

Also \*\*), da das Recht eines jedweden sich eben so weit erstreckt als seine Macht, und ein jedweder daher, er sen thöricht oder weise, alles, was er betreibt und thut, mit dem höchsten Rechte betreibt und thut: so solgt daraus, daß das Recht und die Gesetze der Natur, worzunter alle Menschen geboren werden, und am allermeissten leben, nichts untersage, als was niemand begehrt und niemand kann; daß es weder dem Streit, noch dem Zorn, noch dem Betrug, noch durchaus irgend

<sup>\*)</sup> B. de S. Opera posth. pag. 271.

<sup>\*\*)</sup> Ibidem pag. 273.

einem Dinge, welches bie Begierbe anrath, entge: gen fen.

Ferner folgt baraus \*), daß ich auf jedweden ein Recht erhalte, den ich in meine Gewalt zu bringen weiß, wo es denn gleichgültig ist, ob ich ihn am Leibe oder an der Seele fesle.

Ich kann sogar \*\*) ein Necht über die Beurtheilungs= kraft eines andern besitzen, in so ferne nämlich ich ihn zu betrügen im Stande, und im Irrthum zu erhalten fähig bin.

Auch treulos kann ich mit Recht handeln \*\*\*), so bald ich nämlich meinen Vortheil dabei finde, und keine Gewalt mich fest hält. Ich habe alsdann mein Recht nicht abgetreten, sondern nur mein Wort von mir gezgeben.

Zwei †), die sich mit einander verstehn, und ihre Kräfte zusammenthun, konnen mehr, als ein jeder von ihnen insbesondere, und besitzen daher in der Natur auch ein größeres Necht; und je mehrere in dergleichen Verbindungen sich zusammengethan haben, desto mehr Recht haben dieselben mit einander.

In so fern ++) die Menschen von Jorn, von Neid, oder irgend einem Uffect des Hasses ergriffen werden, so fern werden sie nach verschiedenen Seiten gezogen, und sind sich einander entgegen. Da sie nun mehr ver-

<sup>\*)</sup> B. de S. Opera posth. pag. 274.

<sup>\*\*)</sup> Ibid. \*\*\*) Ibid.

<sup>†)</sup> Ibid. pag. 275. ††) Ibid.

mögen, listiger und verschlagener sind, als alle übrige Thiere, so sind sie auch mehr zu fürchten. Bon Natur aber sind die Menschen jenen widerwärtigen Leidenschaften am mehrsten unterworfen \*): von Natur also

Daher (fåhrt Spinoza im folgenden §. fort — ein von dem bes Herrn Wieland himmelweit unterschiedenes igitur!) daher kann kein Reich bestehen, dessen Wohlfahrt von jemandes Recht=schaffenheit abhängt, und dessen Sache nicht wohl besorgt werden kann, wenn nicht diejenigen, die sie auf sich haben, nach ihrem Gewissen handeln wollen, sondern um zu dauern, muß das gemeine Wesen eine solche Einrichtung haben, daß die Vorsteher desselben,

<sup>\*)</sup> Es ist gewiß (fagt Spinoza im 5ten &. bes ersten Rapi= tels feines Tractat. Polit.) und wir haben die Wahrheit bavon in unserer Sittenlehre bargethan, daß die Menschen nothwendig ben Affecten unterworfen und so beschaffen sind, daß sie diejenigen, benen es übel geht, bedauren, und diejenigen, denen es wohl geht, beneiben; baf fie mehr zur Rache, ale zum Erbarmen geneigt find; und daß ein jeder begehrt, alle andre follen nach feinem Ginne leben; billigen, mas er billiget; verwerfen, mas er verwirft: weßwegen benn biefelben, ba fie alle gleichermaßen bie erften zu senn wunschen, in Streitigkeiten gerathen, sich einander nach Bermogen unterdrucken, und ber Sieger feinen Ruhm mehr in ben Schaben fest, ben er ben andern zugefügt, als in ben Bortheil, ben er fur sich felbst erworben bat. Kerner haben wir ae= zeigt, bağ zur Bandigung und Mäßigung ber Uffecten bie Bernunft awar viel vermoge; zugleich aber auch gefeben, bag ber Weg, ben fie felber bazu anweist, außerst beschwerlich fen: so baß, wer sich einbildet, ber große Saufen, ober diejenigen, welche burch offent= liche Geschäfte zerftreut werben, waren babin zu bringen, bag fie nach ben einzigen Borfchriften der Bernunft handelten, bas gol= dene Sahrhundert der Dichter oder eine Kabel traumt.

Feinde. Denn berjenige ist mein größter Feind, ben ich am mehrsten zu fürchten, und vor dem ich mich am mehrsten zu hüten habe.

Da also \*) keiner vor dem andern sicher ist, sondern ein jeder von allen übrigen das Aergste zu besürchten hat, so treten Angst und Noth auf die Seite der Ver=nunft, um die Menschen zu nothigen, gemeinschaft=liche Sache zu machen, und alle einen Willen anzu=nehmen.

Die Absicht ihrer Vereinigung ist Friede und Si= cherheit.

Wåre die menschliche Natur \*\*) so beschaffen, daß die Menschen, was ihnen am mehrsten nützt, auch am mehrsten begehrten, so bedürste es keiner künstlichen Unstalt, um Eintracht und Rechtschaffenheit zu erhalten. Da es aber mit unserer Natur offenbar ganz and bers beschaffen ist, so muß das Regiment nothwendig so eingerichtet werden, daß alle, sowohl die regieren, als die regiert werden, sie mögen wollen oder nicht, so

sie mögen der Vernunft oder dem Affect unterworfen senn, nicht verleitet werden können, treulos zu handeln, oder ihre Pflicht zu verlegen.

Der Sicherheit des Staats liegt wenig baran, wodurch die Menschen angetrieben werden, genau ihre Pflichten zu erfüllen, wenn sie nur genau erfüllt werden; benn die Freiheit, oder der Ubel der Seele ist eine Tugend des einzelnen Menschen; die Tugend eines Staats aber ist die Sicherheit.

<sup>\*)</sup> B. de S. Opera posth. pag. 291.

<sup>\*\*)</sup> Ibid.

handeln, wie es das gemeine Beste verlangt, welches eben so viel gefagt ift, als daß alle, gern ober ungern, freiwillig ober gezwungen, nach ben Borschriften der Vernunft durchaus handeln muffen; welches ge= schieht, wenn die Regierung so eingerichtet wird, daß nichts, was das gemeine Befte angeht, bem Gewiffen eines Einzigen allein anvertrauet werde. Denn niemand ist so wachsam, daß er nicht zuweilen schlafen follte; und eine folche Berrschaft bes Gemuths, einen fo unanfechtbaren Sinn, hat noch keiner befessen, daß er nicht zuweilen, und vorzüglich alsdann, wenn es am meisten auf Seelenstarte ankommt, sich bemeistern und unterkriegen laffen follte. Und es ift offen= bare Narrheit, von einem andern zu erwar= ten, was keiner von sich selbst erhalten kann. namlich, daß er mehr fur einen andern, als fur fich felbst forge; daß er weder geizig fen, noch neidisch, noch ehr= geizig u. f. w. vornamlich berjenige, welcher allen Begierben nachzuhängen die mehrsten und größten Berfudungen leidet.

Aus den nämlichen Vordersähen, welch ein ganz entzgegengesehter Schluß? Aber kein Wunder! Herr Wiezland weiß von keinem andern Regiment, als welches durch Usurpation entstanden ist, und halt eine Staatsversassung, die von einem Hausen Menschen freiwillig, das ist, vernünftiger Weise angenommen werden konnte, für eine völlige Ungereimtheit, weswegen er denn auch alles, was nur einigermaßen hiernach auszusehen scheint, als 3. B. die Republiken der Alten und die Verfassung

von England, mit fehr ausdrucksvollen Geberben ber Unaft und der Berachtung von sich abweiset. — Spi= noza im Gegentheil hielt eine folche Staatsverfaffung nicht allein fur moglich, sondern er sah sie als die ein: gige mahre und beste an. Man lese hierüber in seinen nachgelassenen Werken die ganze 290ste Seite nach, wo er den wefentlichen Unterschied zwischen einer Regierung, die durch die Unordnung eines freien Saufens entstan= ben, und einer solchen, welche einem Saufen Unter= jochter durch den Sieger aufgeburdet worden, mit aller Bundigkeit erortert. Auf der 292sten Seite druckt er fich hieruber noch derber und entscheidender aus; nach ben Worten, welche wir bereits oben angeführt haben: "Es ist eine offenbare Marrheit, von einem andern zu erwarten, mas keiner von sich selbst erhalten kann, nam= lich, daß er mehr für einen andern, als für fich felbst forge; daß er weder geizig fen, noch neidisch, noch ehr= geizig u. f. w. vornamlich berjenige, welcher allen Be= gierden nachzuhängen die mehrsten und größten Versu= dungen leidet;" fett er in bem folgenden Paragraphen hinzu: "Zwar scheint uns die Erfahrung im Gegentheil zu lehren, daß es fur Eintracht und Friede erspriegli= cher sen, alle Gewalt in die Sande eines einzigen zu Denn kein Reich hat so lange ohne merk= überliefern. liche innere Beranderungen, als das turkische, bestan= ben; dahingegen keine Regierungsformen von kurzerer Dauer, und keine mehr innerlichen Unruhen ausgesett gewesen sind, als die bemofratischen. Wenn aber Knechtschaft, Barbarei und Vereinobung unter dem

Namen des Friedens zu verstehen sind, so ist der Friede das traurigste Loos der Menschheit. Wahrlich! zwisschen Elternund Kindern pflegen häusigere und bitterere Zwistigkeiten, als zwischen Herrn und Knecht zu entsstehen; aber darum ist es der häuslichen Versassung noch nicht ersprießlicher, die väterliche Gewalt in herzrische zu verwandeln, und mit seinen Kindern wie mit seinen Knechten umzugehen. Nicht also den Frieden, sondern die Knechtschaft besördert es, alle Gewalt an einen einzigen zu übertragen; denn der Friede besteht nicht in der Vefreiung vom Krieg, sondern in der Ueberzeinstimmung und Eintracht der Gemüther.

Durch ben ganzen Spinoza herrscht ber Grundsat, daß die Vernunft das höchste Gut des Menschen sen, folglich, daß seine Glückseligkeit nur in dem Maße zunehmen könne, wie die Vollskändigkeit seiner Begriffe. Ein Grundsat, der nicht wenigen außerst parador vorkommen muß.

Herr Wieland hat sein Lehrgebaude vornamlich als ein Faktum der Natur vorzustellen gesucht, und zu diesem Ende vier Fragen aufgeworfen \*), die wir jeho eine nach der andern in Betrachtung ziehen wollen.

Erste Frage: \*\*) Was wurde ohne Regie= rung und burgerliche Verfassung aus dem

<sup>\*)</sup> D. Merk. 1777. Nov. S. 124. 125. und 126.

<sup>\*\*)</sup> Ebendas. S. 124 und 125.

Menschengeschlechte werden, ober vielmehr långst geworden senn?

Barbaren? — Nein; benn alle Bolker, die man so zu nennen pflegt, leben unter einer Art von Regierung."

"Wilbe? — Auch diese haben ihre Obershäupter. Wir wollen also nicht weiter fragen. Das einzige Volk, das, so viel man weiß, in völliger Freiheit lebt, sind die liebenswürdigen, gefühlvollen, geistreischen, glücklichen Einwohner von Terra del Fuego; im Ernste, eine Art von Menschen ähnlichen Wesen, die so elend ist, daß sie aller Wahrscheinlichkeit nach in weniger als funfzig Jahren, zur Ehre der Natur, völzlig erloschen seyn wird."

Wenn die Worte Regierung und bürgerliche Versfassung hier bedeuten sollen, was sie gewöhnlich bedeusten, und noch mehr, was Herr Wieland selbst sie in seinem Aussage überall bedeuten läßt, so ist es nicht wahr, daß die einzigen Menschen, welche ohne Regiezrung und bürgerliche Verfassung leben, die Einwohner von Terra del Fuego sind, denen Herr Wieland, lächerlicher Weise, um nur die Begriffe zu verwirren, eine völlige Freiheit beimist\*). Ohne Regierung und

<sup>\*)</sup> L'impulsion du seul appétit est esclavage, et l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite, est liberté. I. I. Rousseau. Und lange vor ihm, alle gesunde Bernunst.

bürgerliche Verfassung leben alle bicjenigen, die wir Wilde nennen, und Herr Wieland soll nur eine einzige Reisebeschreibung ober Nachricht vorweisen, woraus das Gegentheil erhellt. Alle bezeugen einhellig, daß die einzelnen Glieder dieser rohen Völkerschaften, in einer vollkommenen Unabhängigkeit von einander leben, daß sie von dem Verhältniß zwischen Obrigkeit und Untersthanen nicht den entferntesten Begriff haben; daß sie von keinem Zwangsgesetze, von keinem Gehorsam, von keinem Unterschied der Stände etwas wissen \*). Und hierum kann es Herrn Wieland doch allein zu thun seyn. Folgender Satz soll nämlich herauskommen: Wo nicht einer besiehlt, und die übrigen

<sup>\*)</sup> Man schlage nur Robertsons Geschichte von Amerika nach, die in jedermanns Banden ift; insbesondre im I. Th. S. 387. bis 396. der deutschen Uebersegung. "Man bemerkt nichts unter ihnen," heißt es S. 393. "was einer ordentlichen Regierungsform ahnlich ware. Die Worter Obrigkeit und Unterthan find nicht gebrauchlich. Jedermann scheint feine naturliche Unabhangigkeit fast nach ihrem gangen Umfange zu genießen. Wird irgend ein gemeinnutiger Entwurf vorgeschlagen, fo fteht allen und jeden Mitgliedern der Gesellschaft die Wahl frei, ob sie benselben wollen ausführen helfen ober nicht. Reine Berordnung legt ihnen irgend einen Dienst als eine Pflicht auf, und keine Strafgefete zwingen fie zur Erfullung berfelben. Alle ihre Entschließun= gen find freiwillig, und fliegen aus bem Untriebe ihres eigenen Bergens." - Alle Geschichten ber Menschheit, wo sie von roben Bolferschaften reden, und alle Reisebeschreibungen von Umerika, ohne Ausnahme, fagen eben baffelbe.

gehorchen muffen, ba find bie Menschen wie bas Bieh.

Bas ich von den Wilben behaupte, gilt mit fehr geringem Unterschiede auch von jenen weniger roben Nationen, die mit allen Arten des Eigenthums schon befannt find. In pace nullus communis est magistratus, fagt Cafar von ben Deutschen \*). Daffelbige kann beinah von allen nordischen, und noch von vielen andern Bolkern gesagt werden. Blobin nennt auch bie Juden, und führt zum Beweis bas 16. und 21. Cap. des Buchs ber Richter an \*\*). Auch fogar im Rriege durften bei unfern Vorfahren bie Beerführer, ja felbst die Konige, keine obrigkeitliche Gewalt ausüben. "Der Sausvater, fagt Mofer, ber auf seinem Sofe als Ronig herrschte, hatte feinen Nachbaren nichts zu befehlen. Gie mußten also noch einen besondern Krieben (außer dem Markfrieden, oder denjenigen Ber= bindungen, wonach fein Genoffe fich feines Untheils an einer gemeinen Sache nach Willfuhr bedienen durfte. ohne erwarten zu muffen, daß man - nicht jure imperii, sondern jure belli gegen ihn verfahren werde) errichten, wodurch sie sich einander Leib und Gigen= thum gewährten. Aller Wahrscheinlichkeit nach haben sie folden nach dem Markfrieden gebildet; und schwerlich konnen Menschen einen edlern Plan ihrer Vereinigung ermablen, als sich alle nordische einzelne Wohner im

<sup>\*)</sup> de bello Gallico, lib. VI.

<sup>\*\*)</sup> de la republique, Liv. III. ch. 7.

Anfange erwählet haben. Es mußte ihnen nothwendig seltsam vorkommen, daß ein Nachbar den andern zum Tode oder zu einer Leibesstrafe verdammen sollte. Ein schlimmeres Loos hatte keiner von seinem Feinde im Unstrieden zu besorgen, und es verlohnte sich nicht der Mühe, einen gemeinen Frieden zu errichten, um Leib, Shre und Gut durch Urtheil zu verlieren \*). Ihre

<sup>\*)</sup> Aufmerksamen Lefern ber Geschichte, fagt herr Mofer in ber zu obiger Stelle gehörigen Rote, wird biefes nicht entgeben. Alle Leib . und Lebenöstrafen sind zuerst in curia Domini zu Rechte gewiesen. Den Deutschen fam biefes feltsam vor. Ut primum togas et severiora armis iura viderunt, arma duce Arminio corripiunt- Flor. IV. 12. Bei ihnen hieß es: Caeterum neque animadvertere, neque vincire, neque verberare quidem nisi sacerdotibus permissum; non quasi in poenam, nec ducis iuesu, sed velut Deo imperante, quem adesse bellantibus credunt. Tac. G. 7. Und bicfes gilt blog, wie man fieht, im Heere, wo eine ftrengere Kriegeszucht nothwendig war. Silentium per Sacerdotes, quibus tum et coërcendi ius est, imperatur, ib. c. II. Außer dem Beere hatte alfo ber Priefter teinen gott= lichen Beruf zum Schlagen. Gben fo übergiebt bas Parlament in England, cui tum (und nicht anders) coërcendi ius est, die Gewalt über Leben und Tod bem Felbheren gur Rriegeszeit. Die romifden Burger hatten gleiche Rechte. Das gange Bolf konnte keinem Burger ein Saar franken. Aqua et ignis war alles, was es ihm nehmen konnte; und dies ift die Ausschließung eines Mitgliedes aus der Gefellichaft, welche jeder Bund von Rechtewegen hat. Denn aqua et ignis ift von gemeinem Baffer und Brandholze zu nehmen. - Die Ifraeliten, welche Mofes aus Megnpten fuhrte, und bie, weil fie lange ju Saufen und jum Beere versammelt blieben , eine ftrenge Rriegeszucht nothig bat-

Vereinigung ging also lediglich auf Rettung und Erhalztung. Auf diesen großen und vielleicht noch überdem geheiligten Grundsatz baueten sie ihre Versassung, und man wird fast im ganzen Norden kein Volk sinden, welches ihn nicht zum Eckstein genommen habe. Wo ein Gesetzgeber davon abgegangen ist, hat er seine Volkmacht dazu von einer Gottheit entlehnt. Seder Versbrecher und selbst der Mörder konnte daher sein Blut und seinen Leib lösen, oder, wenn er es verlieren sollte, mußte sein Urtheil von der Nationalversammzlung ausgesprochen werden. Diese allein konnte gewissen Verbrechern den Frieden aufkündigen, und sie herznach als Feinde versolgen." \*)

"Neber alle Gegenstånde und in allen Fällen wurde das Recht, welches sie sich selbst geset, gemeinschaftzlich gesucht, erkennt und gewiesen; und das Urtheil mit gemeiner Hulfe vollstreckt. Der Nichter war nur Vorssteher, höchstens Schiedsmann. Von der linken Zehe auf die rechte zu schließen, war er nicht befugt. Sein Umt war, die Gemeine zu fragen; und dieser ihre Pflicht, Recht nach der Ubrede zu weisen. Aus einem hartnäckigen Triebe zur Freiheit verbannten sie alle moralische Bewegungsgründe, weil Einbildung und

ten, scheinen sich um beswillen bei ben übrigen Wölkern eine so allgemeine Verachtung zugezogen zu haben, weil sie auf Befehl Gottes viele Leib = und Lebenöstrafen, anbei lauter Gesege, und wenige Willkühren, Sprachen, Abschiede oder populiscita und plebiscita hatten.

<sup>\*)</sup> S. Mofers Dinab. Gefch. 1. Abichn. §. 13 und 14.

Kaune zu viel dabei wirken. Sie dulbeten keine geschriesbenen Gesetz, und überall, wo bergleichen eingeführt wurden, geschahe es von Obrigkeiten, welche die gesetzgebende Macht des Volkes untergraben wollten. Denn so bald ein Nichter die Gesetz und nachwärts die Rechtzweisungen und Auslegungen in einem Buche hatte, so fragte er nicht das Volk, sondern sein Buch und zuletz sermbe Ausleger und Nechte. Das Archiv der Gesetz war in dem Gedächtniß aller Männer. Die Markgenossen haben sich allein bei diesem Nechte erhalten; weil das Märkerrecht nie beschrieben, und durch das römische nicht ist ersetzt worden. Man lacht jetzt über dergleischen alte Gesetz, sügt Herr Möser hinzu, und läßt sichsassur von jeder Obrigkeit, als ein Knecht, nach Will kühr strafen."\*)

Die Beantwortung der folgenden Fragen wird noch mehreres auch hierhin gehöriges aufklären. Unterdessen glaube ich genug bewiesen zu haben, daß das natürliche 3 wangsrecht des Herrn Wieland, welches nothwensig überall Statt finden soll, wo die Menschen nicht Wieh oder Feuerländer sind, weder bei den Wilden, noch bei den Barbaren so nothwendig scheine, und daß also die Menschen wohl nicht überall eben so unumgänglich eines Herrn und Gebieters, als die hülslose unvernünftige Kindheit eines Vaters bedürsen möchte.

3weite Frage: \*\*) Bie lange gab es (al=

<sup>\*)</sup> Mofers Dinab. Gefch. §. 19.

<sup>\*\*)</sup> D. Merk. 1777. Nov. S. 125.

len Urkunden aus den ältern Zeiten unfers Planeten, seit seiner letten Umschaffung, zufolge) Bölkerschaften und große und kleine Staaten, die von Königen und einzelnen Oberhäuptern regiert wurden; bis sich endzlich das Bolk in etlichen kleinen griechischen Städten einfallen ließ, anstatt eines einzelnen Regulus sich von ihrer vielen unter einem andern Namen, und zulett (so kurze Zeit es auch dauren konnte) sich gar nicht mehr regieren zu lassen?

Berr Wieland, ber fich die Entstehung ber gefell= schaftlichen Ordnung, aus jenem wilben ordnungslofen Bustande \*), den man vulgo ben Stand ber Matur nennt, wie einen Aufruhr vorstellt, worin ber Starkste aus bem Saufen, ein Mafanielo (armer guter Unielo!), bas Thier bei ber Mahne faßt, ihm ein Ge= bif in ben Rachen zwingt, über feinem Rucken schwebt, und ben Sporn in die Seite, es nothigt, blindlings zu rennen, wohin er Luft hat - scheint gleich vielen andern Stiftern ber menschlichen Gefellschaft, vergeffen zu haben, daß vermuthlich doch alle biefe Leute -Vater und Mutter hatten, und keine Schwamme maren; daß fie ihre gegenwartige Leibeslange und Starke, ihre erworbenen Fertigkeiten bes Korpers und ber Geele, nicht mit sich auf die Welt gebracht; daß in ihnen folg= lich nicht so fehr die Stifter einer neuen gesellschaftli=

<sup>\*)</sup> D. Merk. 1777. Nov. S. 128.

den Einrichtung, als die Wirkungen einer schon vorhans denen zu betrachten sind. In dieser gab eine er ste Liebe ihnen das Daseyn; in tieser versorgte eine zweite Liebe ihre lange Kindheit. Vater, Mutter, Brüder und Schwestern bilbeten hier die erste natürliche Gesellschaft\*).

Nun ist freilich eine hausliche Gesellschaft noch keine burgerliche, eine Familie noch kein Staatskörper, noch kein gemeines Wesen; sondern um dieses zu bilden, wird die Vereinigung mehrerer Familien zu einer gemeinschaftlichen Absicht durch ein gemeinschaftliches Mittel erfordert.

Diese Absicht, diese Vereinigung und dieses Mittel haben verschieden senn mussen, nachdem die Himmels= stricke und die Lagen der Erde verschieden waren, ins dem nach Maßgabe derselben nicht allein die Mittel der Erhaltung, folglich die Lebensarten, sondern die mensch= lichen Charaktere selbst, auch unmittelbar verändert werden.

Dinge, welche nur gemeinschaftlich genossen, Bortheile, welche nur gemeinschaftlich errungen, Gefahren,
welchen nur gemeinschaftlich begegnet werden konnte,
haben die ersten Verabredungen unter benachbarten Familien nothwendig gemacht. Sie errichteten freiwillige Bundnisse aller Gewalt entgegen, durch welche jene
Bundnisse zwar zum Theil veranlaßt, aber mit welcher

<sup>\*)</sup> Eclaircissemens demandés à Mr. N. par l'Abbé Beaudeau, pag. 8.

feine berfelben gestiftet wurden \*). Rriege konnten nicht vermieben werden; und aus Ariegern wurden Rauber.

De la famille sont venus les corps et colléges, et de L'origine des corps et colléges ceuxcy la republique. . est venue de la famille, comme du tige principal, duquel estant sorti plusieurs branches, il fust nécessaire de bastir maisons, puis hameaux et villages, et voisiner en sorte, qui'l semblast que ce ne fust qu'une famille: jusques à ce que la multitude ne se pouvant plus loger, ny vivre en même lieu, fust contrainte de s'escarter plus loin: et peu à peu les villages estant faits bourgs, et séparez des biens et de voisinage, sans loix, sans magistrats, sans principanté souveraine, entroyent aisément en querelles et débats, qui pour une fontaine, qui pour un puys, comme nous lisons mesmes es saintes éscritures, ou les plus forts l'emportoyent et chassoyent les plus foibles de leurs maisons et villages; qui fust cause d'environner les bourgs de fossés, et puis de murailles telles qu'on pouvoit: et s'allier ensemble par sociétez, les uns pour défendre leurs maisons, biens et familles, de l'invasion des plus forts: les autres pour assaillir et chasser ceux qui s'estoyent accommodez, piller, voler et brigan-Ceste licence et impunité de voler, contraignit les der. hommes qui n'avoyent encore princes ny magistrats, de se joindre par amitiez, pour la défense les uns des autres, et faire communautez et confrairies que les Grecs appellent φρατρίας et φρατορες, ceux qui puysoyent en mesme puys, qu'ils appelloyent Frear: comme paganos, qui sont villageois usans de mesme fontaine, que les Doriens apelleut Paga:

<sup>\*)</sup> Tout ainsi que le fondement peut estre sans forme de maison: aussi la famille peut estre sans cité ny republique mais la republique ne peut estre sans famille, non plus que la ville sans maison, ou la maison sans fondement

Diese wollten bald auch ber Muhe und ber Gefahr zu rauben lieber überhoben seyn, und machten sich ben Bauer dienstbar; so daß nichts thun nunmehr das Unstheil des Stärkern, alles zu thun hingegen das Untheil des Schwächern wurde: eine nach den gemeinen Besgriffen, ganz verkehrte Ordnung, aber nach herrn Wiesland, die wahre, die göttliche.

Die erste politische Verfassung also war, wie wir aus tausend hinterlassenen Spuren, aus allen Urkunsten, und aus den bundigsten Schlussen der Pernunft erkennen, eine Art von Aristokratie; und es ist in alle Wege unmöglich, daß irgend ein gemeines Wesen mit dem Despotismus angefangen habe \*).

et comessatio s'appelloit de noua, parcequ'ils mangeoyent ordinairement ensemble, comme dit Feste Pompée. Ainsi la société et communauté entretenoit l'amitié, comme la flamme sacrée, qui montra sa première ordeur entre le mary et la femme: puis des pères et mères aux enfans, et des frères entr'eux, et de ceux-cy aux proches parens, et des parens aux alliez, et peu à peu se fust refroidie, et du tout esteinte, si elle n'eust esté r'allumée, nourrie et entretenue par alliances, communautez, corps et colléges: l'union desquels a maintenu plusieurs peuples sans forme de republique, ny puissance souveraine. Bodin. de la Rep. Liv. I. Chap. VI. et Liv. III. Chap. VII. E. noch zwei hichin gehörige merte würbige Stellen in den Recherches sur les Egypt. et Chin. T. II. pag. 291. et seq. und in den Recherches sur les Américains, dern. Edit. orig. Tom. II. pag. 191—193.

<sup>\*)</sup> Alle gesculschaftliche Bereinigung ift, nach herrn Wieland, eine bloße Coagulation. Man stelle sich einen Rapf voll Milch

Dritte Frage: \*) "Woist ber Beweis, baß die ersten Konige und Obrigkeiten unter ben Menschen erwählt worden?"

Eben so wie Herr Wieland Gesetze und Nechte ber Natur, physische und moralische Nothwendigkeit mit einander vermischt; eben so vermischt er auch überall das Heersühreramt mit dem obrigkeitlichen; Eine Gattung der Gewalt, mit jeder andern. Nichter, Rauber, König und Rebell, alles ist ihm eben lieb, wenn es nur den Meister zu spielen weiß.

Die Könige besonders genommen, so hatte gewiß dasjenige Volk, welches zuerst einen König erhielt, ins dem es unterdrückt wurde, sich diesen König nicht erswählt; aber diejenigen, an deren Spitze die Untersdrückung vor sich ging, waren unstreitig, wenigstens dem Ursprunge nach, freie Begleiter ihres Oberhaupts; sie hatten es erwählt. Das unglückselige Bild von dem Volke, als einem Thiere, und von der Obrigkeit, als dem natürlichen Herrn dieses Thiers, scheint die Imagination unsers Versassers so sehr eingenommen zu has

vor, ber über einem Feuer ins Rochen gerath. Nun wirft einer einen loffel voll Weinstein, Sitronensaft, ober ein wenig Kalsbermagen hinein, und sogleich steht die Milch, und wird zu Kase. Die hinzugekommene Saure, ober berjenige, welcher sie besaß, war ter Starkere, folglich die Ursache bes Kases, welcher mit dem Sero den Unterschied der Stande abbildete u. s. w.

<sup>\*)</sup> D. Mert. Nov. 1777. S. 125.

ben, daß er die Sache selbst davor nicht mehr zu seben im Stande ift.

Wie follten die Pferde Eins aus ihrer Mitte je zu ihrem Reiter machen konnen, der ihnen Zaum und Gebig anlegte, und sie lehrte, den Sporn zu ertragen?

Aber wir find nicht wie Thier und Mensch, nicht wie bas unvernünftige Kind und ber verständige Mann, burch Gigenschaften, die ber Gine besitzt, und welche ber andere niemals haben kann - fondern, nur nach Graben von einander unterschieden. Auf biese Gleichheit, und auf bas allgemeine Gefühl derselben ift die mensch= liche Gesellschaft erbaut. Kein Mensch hat je fur fich allein andere Menschen unterjochen und zu ihrem Oberbaupt sich aufwerfen konnen; ihre erfte Zusammenkunft ift nicht wie die Busammenkunft des Robinson Crusoe mit bem armen Freitag auf einer wuften Infel geme= fen, fondern fie haben fich mit gleicher Freiheit, um eines gemeinschaftlichen Bortheils willen, mit einander Der Fähigste - nicht, seine befondern verbundet. Absichten mit Sulfe ber Gemeine, fondern die Ubsichten ber Gemeine mit ber seinigen zu erfullen; ber ftartfte Theil des Bangen, welcher allen, (fich felbst mit eingeschlossen) die besten Dienste leisten konnte; ber war der beste Mann, ihm murbe mit Bewunderung, aber nicht mit Gehorsam gelohnt\*). Bon den Wilden ift es be=

<sup>\*)</sup> Danda igitur merces aliqua est: quae cum sit honor et gloria, quibus haec non sunt satis magua praemia, ii efficiuntur tyranni. Arist. Ethic. Lib. V. cap. VI.

fannt, daß, wer an einer friegerischen Unternehmung freiwillig Antheil genommen hat, nicht einmal mas biese Unternehmung angeht, von dem Führer Befehle annimmt, fondern ihn nur begleitet, und ben Erfolg ber Sache nach eigenem Gutbunken betreibt. Wahrend bem Buge ift ber Unfuhrer genothigt, feinen Gefahrten mit der größten Uchtung und Chrerbietung zu begegnen, und nach seiner Burudkunft hat er vor ihnen nicht bas mindeste voraus. Alle Urfunden der Menschheit bezeugen, wie viel Zeit und welch ein Zusammenfluß von Umstånden dazu gehort, um dieses Gefühl ber Gleich= heit und Unabhangigkeit nur einigermaßen zu schwächen. Noch zu Platos Beiten war ein Begriff ber Schande bamit verknupft, bas fur Recht gelten zu laffen, mas ein britter, und nicht, was man felbst bafur erkannte \*). Was hat es nicht gekostet, und wie viel Jahrhunderte find baruber verfrichen, bis in unfern nordischen Reis chen Gerichtshofe eingeführt und zu einigem Unfeben gebracht werden konnten? Indeffen fehlt es nicht, ber Rauber, ber Eroberungsgenoffe muß allmablig felbft, in hoherem oder niederem Grabe, Stlave werben. Die Urt und Beise biefer Beranderungen findet fich in mehr als einer Geschichte auf bas beutlichfte ent= wickelt.

Daß aber bie erften Borfteber ber Gefellschaft fich nicht bazu aufgeworfen haben, fondern bazu ange=

<sup>\*)</sup> S. das III. Buch der Republik.

schit, das ist, erwählt werden sind, und daß keinem Oberhaupte irgendwo die höchste Gewalt ohne alle Bedingung anvertrauet worden, dieses kann nicht nur aus den bewährtesten Urkunden der Menschheit nachzgewiesen werden, sondern es sinden sich auch davon in jeder späteren Versassung die deutlichsten Spuren. In dem Vaterlande des Despotismus durste ein unzumschränkter Herr der Perser und Meder doch eine sörmlich von ihm gemachte Verordnung nicht widerzussen, noch demjenigen die Strafe schenken, der das wider verbrochen hatte \*). Es ist auch der ungereimztesse Gedanke, den man haben kann, und eine Sache, welche die offenbarste Nullität involvirt, daß sich ein Mensch einem andern unterwersen sollte, bloß um dem selben zu gehorchen.

Vierte Frage: Wie follt' es wohl ein Wolf anfangen, um sich felbst zu regieren? Und wenn es von Natur und Nothwendigsteits wegen unvermögend ist, sich selbst zu regieren; wie kann man sagen: es habe ein natürliches Necht, zu etwas, wozu es von

<sup>\*)</sup> Prophet Daniel im VI. Kapitel, B. 8. 12. 14. 15. u. 16. Id) verbanke diese Sitation dem Spinoza, in dessen nachgelasser nen Werken sie sich auf der 301. Seite mit solgenden Worten sindet: Persae Reges suos inter Deos colere soledant, et tamen ipsi Reges potestatem non habedantiura seinel instituta revocandi, ut ex Dan. Cap. 5. patet; et nullibi, quod sciam, Monarcha absolute eligitur, nullis expressis conditionibus.

Matur unvermögend ist? Und wenn es also kein solches Recht hat, wie kann es ein Recht, das es nicht hat, einem andern überztragen?

Als ich mich entschloß, die Wielandische Hypothese öffentlich zu untersuchen, habe ich mich am mehrsten vor der Erörterung dieser vierten Frage gescheut, indem ich Herrn Wieland nicht gerne etwas sagen möchte, das einer Grobheit ähnlich sähe, und es doch unmöglich ist, von einer elenden Sophisterei anders, als von einer elenden Sophisterei zu reden, und den Verdruß und Efel, welchen man beim Auseinanderlegen derselben empsinden muß, gar nicht sehen zu lassen.

Was sollen die Worte: Sich selbst regieren, heißen? Unmöglich kann damit jede Verfassung gemeint seyn, welche nur keine uneingeschränkte Monarchie ist; unmöglich irgend eine, die je wirklich gewesen: aus dem eben vorhergegangenen, und aus allem folgenden ist das sonnenklar. Der Sinn der Frage kann also kein andrer seyn, als dieser:

Wie follten es die Menschen wohl ansfangen, um gar keiner Regierung zu bes dürfen? oder, wie sollten sie es ansangen, um aus eigenem Untriebe, gemeinschaftlich, zu den besten Zweksken die besten Mittel unablässig zu erwählen, da ihnen dieses, aus eigenem Untriebe gemeinschaftlich zu thun, von Natur unmöglich ist?

Allerdings, wie sollten sie es anfangen? Wenn aber gleich die Menschen von Natur geneigter sind, ihren sinnlichen Trieben als ihrer Vernunft zu gehorchen, sind sie darum ganz und gar unsähig, ihre Triebe der Vernunft zu unterwersen (wiewohl die Vernunft unter den bewegenden Kräften des Menschen die schwächere, die Affesten hingegen die stärkeren sind:) unsähig, eine solche Unterwersung als ihr wahres Bestes zu erkennen? Wäre nicht vielmehr, ohne jenen mächtigen Reiz der Begierzden, der Begriff von der Herrschaft der Vernunft ein leeres albernes Hingespinnst?

Eben biefes gilt von bem burgerlichen Regiment. Menn die Menschen so beschaffen waren, daß fie keiner Regierung bedürften, ober, wie Berr Wicland fich auszudruden beliebt, wenn fie fich felbft regieren fonnten, so fiele mit der Wirklichkeit auch alle Moglichkeit eines Regiments hinweg. Uber fo wie sie beschaffen find, haben fie gerade so viel Berstand und so viel Un= verstand, als zu ber Materie und zu ber Form einer gesetlichen Ginrichtung erfordert wird. Der Unverftand, um die Nothwendigkeit dazu hervorzubringen; und den Berftand, um diese Nothwendigkeit zu begreifen. Satte ber Mensch immer ben besten Willen, so konnte er nie mit Recht einen Zwang zu dulben haben. Aber weil er nicht immer den besten Willen hat, so kann er oft mit Recht gezwungen werben. Das Mittel, nur mit Recht gezwungen zu werden, ift basjenige, mas

wir eine Regierungsform zu nennen pflegen \*). Die bamit verkunpften Borrtheile fallen in bie Sinne, fo bag auch der Dummfte nicht an ihnen zweifelt. Warum also follte ein Bolk fie nicht freiwillig suchen konnen, und woher follte ibm das Recht verfagt fenn, zu den dahin gehörigen Einrichtungen die Sand zu bieten? Mus der Wahrheit, daß die Menschen sich nicht selbst regieren konnen, weil sie so weit entfernt sind, immer die besten Einsichten und ben besten Willen zu haben, folgen ganz andere Dinge, als uns herr Wieland vorzuspiegeln sucht. Es folgt aus derfelben die Berdam= mung aller willkuhrlichen Gewalt, und eines jeden Ge= setzes, welches allen befiehlt, mas nicht eines jeden offenbarer Bortheil ift: furg, alle hirngespinnste verlarvter Tyrannei; und alle jene kindische Unschläge, um die Menschen durch Thorheit gludlicher zu machen, als fie es durch Beisheit fenn konnen. . . Unverlet: liches Eigenthum der Person, und freier Genug bes

<sup>\*)</sup> Die Freiheit, sagt Montesquien, besteht nicht barin, daß man thun kann, was man will; fondern darin, daß man thun kann, was man vernünstiger Weise sollte, ohne gezwungen zu seyn, jemals etwas zu thun, was man nicht sollte. Freiheit und Ungebundenheit sind wohl von einander zu unterscheiden. Die Freiheit besteht in dem Nechte, alles zu thun, was die Gesehe erlauben. Wenn ein Mitglied der Gesellschaft thun könnte, was die Gesehe nicht erlauben, so war' es selber ohne Freiheit, ins dem ein jedes von den übrigen Mitgliedern der Gesellschaft sich ein gleiches herausnehmen könnte. Espr. des Loix, Liv. XI. Chap. III.

Seinigen! — welcher Clende darf einem Manne von Berstande hiefur Ersat bieten? Krummen wird er sich vor Ekel vor dem Geden, und bot ihm dieser in seinen Banden alle Schätze von Golkonda!

Die vierte Wiclandische Frage und ihre Beantworztung mag hiemit abgethan seyn. In der That verzbiente dieses schale Quodlibet keine so ernsthafte Unterssuchung, und es ist unbegreislich, wie Herr Wieland sich so viel darauf zu gute thun kann, daß er nunmehr die Fahne schwingt, und sich erhebt, wie der sliegende Sieg, und bläst: Er habe die Silvam Silvarum durchzgehauen, et siat lux!

# Aleris

ober

# Von dem goldenen Weltalter.

— Φίλοι μακάφεσσι Θεοίσι
Θνῆσκον δ'ώς ὕπνω δεδμημένοι ἐσθλὰ δὲ πάντα
Τοῖσιν ἔην · κάφπον δ'ἔφεφε ζειδωφος ἄφουφα
Αὐτομάτη πολλόν τε καὶ ἄφθονον.

Dem

Manne von achtem Tiefsinne, dichterischer Salbung,

unb

gründlicher Kunde alter und neuer Weisheit,

biebern Deutschen, unter Barbaren in Algier, unter Britten in London:

feinem innigft geliebten

Shbnborn,

wibmet

diefe Ueberfegung des Aleris,

Friedrich Beinrich Jacobi.

# Diokles ber Diotime

Heil und alles Gute!

Weise und heilige Olotime, ich war dieser Tage in dem Tempel des Saturn; und unter den rei= den Kunstwerken, die hier in großer Menge prangen, zog keines meine Aufmerksamkeit fo fehr auf sich, als das berühmte Bemalde, das den Benuß und die Gluckseligkeiten des Sahrhunderts dieser großen Gottheit vorstellt. Als ich nach Athen zurückfam, wollte ich meinen Freunden eini= gen Begriff von dem Eindrucke geben, den dieses Bemalde in meiner Seele zuruckgelaffen hatte, und suchte in folgendem Gesprache ben Pinsel bes Zeuris nachzuahmen. Da ich aber in unserm eisernen Sahrhunderte nichts finde, an dem ich mein Werk durch Vergleichung prufen konnte, fo eigne ich es Dir zu, mit der Bitte, seinen Werth

zu bestimmen; benn ber wahre Abdruck bes golbenen Weltalters, wenn es einen noch diesseits ber Elisaischen Felder giebt, wurde doch nur in Diotimens heiliger und reiner Seele zu sinden seyn.

# Aleris

ober

# von dem goldenen Weltalter.

# Diofles. Aleris.

#### Diofles.

Wie geht es Dir, mein lieber Aleris? Ich habe Dich lange nicht gesehen. Wo willst Du hin?

#### Alexis.

Ich habe einen Spaziergang nach Cynosarges vor, und gehe dann vielleicht zu Demophoon, der heute ein großes Mahl giebt, wozu er mich eingeladen hat. Willst Du mitkommen? Zuverlässig sind alle Eingeladene Deine Bekannten, und Demophoon beklagt sich bitterslich darüber, daß Du Dich gar nicht bei ihm sehen läßt.

#### Diofles.

Ich kann nicht mitgehen. Aristäus ist krank, und ich habe versprochen, ihn heute zu besuchen. — Laß uns hier niedersitzen; es ist warm. — Ich weiß keinen Ort vor der Stadt, wo man eine angenehmere Kühlung hat. Hernach begleitest Du mich bis zum Hause des Aristäus. Es ist auf Deinem Wege.

Mleris.

Sehr gerne, mein lieber Diokles. — Aber da geht jemand; ist es nicht Strato von Lindus?

Diokles.

Ja, er ift es.

Aleris.

Er sieht uns nicht. — Desto besser; benn ich mag immer lieber mit Dir allein senn.

Diofles.

Bei ihm fällt mir ein, daß ich Dich etwas zu fragen habe. Er hat mir nämlich gesagt, Simmias von Rhodus, der Lyriker, sey hier. Da Simmias Deines Vaters alter Freund war, so wird er vermuthlich bei Dir eingekehrt seyn. Ift er hier?

Alexis.

Nein, man erwartet ihn. — Aber ich werbe nicht viel um ihn fenn.

Diofles.

Warum nicht?

Alexis.

Aufrichtig gesagt, ich mag bie Poeten nicht.

Diofles.

Mein lieber Aleris, dafür sey Apollo! Was magst bu benn?

Uleris.

Sa, wundre Dich so viel Du willst. Du hast mir den Geschmack an der Philosophie des Sokrates beigesbracht, und seitdem weiß ich nicht, was ich mit den Pocten sollte. Ich bin ihr gehorsamer Diener.

#### Diofles.

Glaubst Du, daß Sokrates kein Poet war, und daß Orpheus, Hesiod und Homer keine Philosophen waren?

#### Aleris.

Gerade als Poeten mag ich nichts mit ihnen zu thun haben. Sie vergnügen einige Augenblicke, aber man gewinnt bei ihnen nichts als Träume und Fabeln. Die schöne Wahrheit ist ihrer Natur nach ganz nackend, und aller Zierrath, der sie bedeckt, ist ein Flecken, der ihr etwas von ihrem Glanze benimmt.

#### Diofles.

Mein lieber Alexis, Du vergleichst sie mit ber him mlisch en Benus, und darum urtheilest Du so. Verglichest Du sie mit einer heilsamen, aber verhältniß= mäßig bittern Arzenei, so würdest Du nichts dawider haben, daß man, um sie hinunter zu bringen, Honig und Vergoldung zu Hülfe nehmen musse. Deine Verzgleichung mag unter Göttern wahr und richtig seyn; aber meine reimt sich besser mit der Natur sterblicher Menschen.

# Aleris.

Das könnte seyn: aber ich beschwere mich nicht über die Poeten, wenn sie mir in ihrer Sprache Wahrheiten mittheilen; ich bin nur unwillig, wenn sie ihre Einbilsdungen und Träume für Wahrheit ausgeben.

#### Diofles.

Wenn ihre Einbildungen und Traume mahrschein= lich find, so konnen fie wenigstens Wahrheiten vorftellen.

#### Uleris.

Das gebe ich zu; aber nicht, falls sie übertrieben und abgeschmadt find. Ich laffe bem Sesiod und So= mer ihre ganze Theogonie hingehen, und mas sie von Gottern ergahlen, die fie fich erschaffen und die ich nicht fenne. Aber bergleichen Ausschweifungen über Befen, bie ich kenne, argern mich. Denke nur einmal an bes Befiod Gemalbe von dem goldnen Weltalter, wenn er ba fagt: "Daß unter ber Regierung bes Saturn bie Menschen lebten, wie Gotter, in einem tiefen Frieden. in einer vollkommenen Ruhe, ohne Arbeit und Mube; daß ihr Alter gemachlich war; daß fie, immer gleich gestimmt, immer in gleichem Mage auf ihren Seften ihrer gegenseitigen Liebe genoffen; bag bie Erbe mit wenig Aufwand alle Fruchte, die fie nur verlangen konnten, überfluffig brachte; und daß diese Lieblinge ber unsterblichen Gotter farben, als wurden fie von einem tiefen Schlaf übermannt." Glaubst Du, mein lieber Diokles, daß die Menschen, mit benen wir leben. bie fich einander haffen, verrathen, und fich um bes niedrigften Eigennuges willen umbringen, einer folchen Gluckseit, als Sesiod erzählt, fabia find?

#### Diofles.

Nicht bie Menschen, mit benen wir leben; sondern bie Menschen, bie damals lebten.

#### Mleris.

Glaubst Du, daß die Menschen jener Zeit ein Geschlecht wie bas unfrige hervorbringen konnten, und

daß bie menschliche Natur einer solchen Ausartung fähig gewesen sep?

# Diofles.

Die menschliche Natur ist nicht ausgeartet, und bas goldne Weltalter bes Hesiod ift keine Luge.

# Aleris.

Nun, das ist für mich etwas neues. — Wenn Du mir diese zwei Behauptungen wahr machen kannst, so will ich mich mit dem Hesiod wieder ausschnen; denn ich muß Dir gestehen, daß ich eben darum gegen ihn so ausgebracht bin, weil ich das Gemälde von den Menschen seines goldnen Alters mit der jezigen Verdorbensheit eben dieser Menschen, und der schrecklichen Unordnung ihrer Gesellschaft verglichen habe.

#### Diofles.

Ich merkte wohl, daß etwas Menschenhaß bei Dir mit unterlief. — Ich will Dich aber davon zu heilen suchen, wenn Du-mir nur ein wenig Ausmerksamkeit gonnst.

Aleris.

Gerne.

#### Diokles.

Kannst Du Dir die Erdkugel kurz nachher, als sie aus dem Schoofe der Natur hervorgekommen war, vorstellen, und einen Augenblick vergessen, daß Du sie bewohnst?

Aleris.

Sa, ohne Mühe.

#### Diofles.

Wir wollen sehen, ob Du es kannst. — Du siehest, daß diese Erdkugel mit Thieren bevolkert ist. Siehest Du Verschiedenheit unter diesen Thieren?

#### Mleris.

Die seh' ich allerdings. Sie sind verschieden an Gestalt, an Große, an Starke, und in der Art zu leben.

# Diofles.

Und wie sind sie verschieden? — Welches ist zum Beispiel bas größte?

#### Aleris.

Per Elephant scheint mir das größeste und das klügste; der Löwe das stärkste und das muthigste; der Mensch das behendeste in den Bewegungen seines Körpers und das furchtsamste; der Fuchs das listigste, und so weiter.

# Diokles.

Gehört diese Erde allen diesen Thieren gemeinschaft= lich, oder einigen von ihnen?

## Alexis.

Sie gehört keinem; ober eigentlich sie gehört einem jedweden von ihnen, in so weit es sie nügen kann, um die Bedurfnisse seiner Natur zu befriedigen.

# Diofles.

Also haben alle baffelbige Recht an diese Erbe, und an das, was sie hervorbringt?

# Aleris.

Ja alle; das heißt, ein jedes nach dem Verhaltniß

seiner Kräfte, und ber Lowe führt ihnen diese Wahr= heit oft zu Gemuth.

# Diofles.

Ich glaube es; aber auf biefem Suß muffen fie fehr übel zusammen leben?

#### Aleris.

Nein; das eben nicht. Sie thun sich wohl einiges Leid, Art gegen Art; aber gleichartige leben friedlich genug unter sich.

# Diofles.

Mich freut, lieber Aleris, Deine schlichte und reine Art, die Dinge zu betrachten. Dir stand es zu, die Wahrheit mit der schönen ganz entblößten Liebesgöttin zu vergleichen; und ich hatte Unrecht, Dir darüber Vorwürfe zu machen. Aber es scheint in Deinem Gesmälde, daß der Mensch unter den Thieren schwerlich die erste Rolle spiele.

# Aleris.

Nein; doch auch nicht die lette. Alles zusammen genommen, sind die besondern Vorzüge einer jeden Art bei den andern Arten reichlich vergütet, und eine hat der andern nichts vorzuwerfen.

#### Diokles.

Also das Verhältniß zwischen dem Menschen und einem andern Thiere Deiner ursprünglichen Erdkugel ist beinahe Gleichheit, das heißt, das eine verhält sich zum andern, wie Eins zu Eins.

Uleris.

Das ist ziemlich richtig.

Diofles.

Komm einen Augenblick von Deiner ursprünglichen Erdkugel zurück, und wirf die Augen auf dieselbe Ausgel, so wie sie jett beschaffen ist. Findest Du noch eben dieses Berhältniß zwischen den verschiedenen Arten der Thiere?

Alexis.

Ja, was die Thiere anlangt. — In Absicht der Thiere ist keine Veranderung.

Diofles.

und in Absicht des Menschen?

Uleris.

Ich mußigestehen, ber Unterschied ift unermeßlich. Dieses hatte ich nicht in Betrachtung gezogen.

Diofles.

War'es zu viel, wenn ich sagte, daß dieses Vershältniß, das im Unfang wie Eins zu Eins war, jett wie tausend Millionen zur Einheit sen?

Aleris.

Nein gewiß nicht. — Un Macht und Klugheit hat der Mensch unendlich gewonnen; und vielleicht zu seinem Unglück.

Diofles.

Davon nachher, mein Lieber. Aber was schließest Du aus dieser erstaunlichen Beränderung bei ben Menschen, indeß die andern Thiere an ihrer Stelle geblieben sind?

#### Aleris.

Ich muß auf irgend einen Grundtrieb ber Bers vollkommnung schließen, welcher, ber menschlichen Natur eigenthumlich, entweder durch eine außere Kraft, ober einen inneren Nachdruck wirksam ist.

#### Diokles.

Findet sich bei den andern Thiergattungen etwas ähnliches?

#### Alexis.

Nein, gar nichts. Denn in so vielen Sahrhunder= ten hatten wir davon etwas bemerken muffen.

#### Diofles.

Laß uns boch sehen, was wir unter diesem Grundstriebe der Vervollkommnung bei einem Thiere zu versstehen haben. Deine Sache ist es, zu erklären, was Du auf die Bahn gebracht hast.

#### Mleris.

Dieser Grundtrieb sett nothwendig zweierlei voraus. Erstlich: daß die Natur des Thieres eines glucklichern Zustandes, als der gegenwärtige, fähig sen. Zweitens: das Vorgefühl eines solchen bessern Zustandes.

#### Diofles.

Vortrefflich, mein lieber Aleris; und dieser Grundstrieb besteht also eigentlich in dem Vermögen, sich einem folchen bessern Zustande zu nähern.

# Aleris.

Dhne allen Zweifel.

#### Diofles.

Bleiben wir babei, bag ben Thieren bieses Bermo= gen burchaus mangelt?

#### Uleris.

Wir werden nicht wohl dabei bleiben können; denn der Zustand des Thiers in dem Augenblick, wo es sein Verlangen befriedigt, ist besser als der Zustand in dem Augenblick vorher, wo es noch verlangte. Nun sehen wir aber, daß es gewußt hat, sich diesen Zustand zu verschafsen; folglich hat es das Vermögen, wovon Du redetest.

## Diofles.

Das scheint mir unwidersprechlich; und so waren Mensch und Thier mit bemfelbigen Bermogen ausge= stattet. Aber dieses Bermogen kann über die Empfin= bung ober das Vorgefühl eines bessern Zustandes nicht hinausreichen, weil es sonst weber Biel noch Grund haben murbe. Dieses Bermogen halt also gleichen Schritt mit dieser Empfindung, und wir fonnten eins für das andre nehmen, bergestalt, daß, wenn wir den Reichthum an Vorgefühlen eines beffern Buftanbes bei zwei Arten von Thieren wußten, wir baraus auf die relative Rraft dieses Vermogens bei einer jedweden von ihnen schließen konnten; und, wenn wir im Gegentheil bie Kraft bieses Bermogens wußten, wir baraus auf ben verhaltnigmäßigen Reichthum an diesem Vorgefühl bes Beffern schließen konnten. Wenn man nun bie Wirkungen dieser Perfectibilitat bei unfern heutigen Utheniensern mit ihren Wirkungen gur Beit ber Pelas= ger, ihrer Bater, und biese Wirkungen wieder mit

jenen bei Deinem Thiermenschen der ursprünglichen Welt vergleicht, so sieht man leicht die große Kraft dieses Vermögens bei dem Menschen, und also die unzgeheure Ungleichheitzwischen dem Reichthum des Gestühls des Bessern in ihm, und dem Reichthum eben dieses Gefühls im Thiere. Was die Ursache dieses Mißverhältnisses betrifft, so würden wir solche in einer Untersuchung des natürlichen Ganges dieses Grundtriebes der Vervollkommnung leicht sinden. Aber, Alexis, laß uns dieses Geschäft dis auf einen andern Tag aussehen. Ich will dem Demophoon und Dir selbst das nicht zu Leide thun, daß ich Dich von seinem Feste abhalte.

#### Alexis.

Wie ungerecht! Du fachst die Liebe zur Philosophie in mir an, und willst mich nun von ihr weg zu einem Feste schiden. Beim Sokrates, sahre fort und beweise mir, was Du versprochen hast. Demophoon wird es mir Dank wissen, daß ich Dich seinem Feste vorgezogen habe, und ich bin gewiß, er thate eben das an meiner Stelle.

#### Diokles.

Ich glaube es Dir gern, weil ich Demophoon seit langer Zeit genug kenne. — Wir wollen also fortsahren, mein lieber Alexis, bis wir fertig sind.

Welches ist das erste Gefühl des Thiers, wenn es geboren ist, Alexis? Worin besteht die Modification, die ihm zuerst sein Daseyn zu erkennen giebt?

VI.

#### Aleris.

Meiner Vorstellung nach, ift es ein Vergnügen ober ein Schmerz.

#### Diofles.

Du hast Recht; aber eigentlich ist es nicht das, was ich Dich frage. Das Vergnügen und der Schmerz sind schon zwei bestimmte Zustände. Es ist genießen und leiden. Diese beiden Zustände sind bei dem Thiere zusällig, und setzen äußere Ursachen zum voraus. Das Thier ist leidend bei allen beiden. Ich frage: welches ist das erste Gefühl, das ihm seine Willens= kraft entdeckt, sein Vermögen wollen zu können?

# Aleris.

Soll ich benn sagen, es sen Verlangen ober Unbehaglichkeit?

#### Diokles.

Das ist vollkommen recht geantwortet, bis auf ein Verbindungswörtchen. Es ist Verlangen und Unbehaglichkeit; benn biese zwei Dinge laufen in Eins zusammen.

Uleris.

Ich verstehe Dich nicht ganz.

Diofles.

Kannst Du Dir das Moment irgend eines Genusses lebendig ins Andenken zurückbringen?

Aleris.

Ia.

Diofles.

Dunkt Dein Gefühl in diesem Augenblicke Dir eine einfache Sache?

Alexis.

Bisher hat es mir fo gedunkt.

Diofles.

Und boch, wenn Du Acht giebst, muß es aus zwei verschiedenen Gesühlen zusammengesetzt senn, die in diesem Augenblicke wirklich vollkommen zusammen fließen, und nur Ein Gefühl ausmachen.

Aleris.

Und welche find die?

Diofles.

Das Gefühl eines Bedürfnisses, und das Gefühl einer Sache, die dieses Bedürfniß befriedigt. Wenn diese zwei Gefühle in ihrer ganzen Starke coexistiren und zusammen fließen, so ist Genuß da.

Alexis.

Ich verstehe Dich.

Diokles.

Das Verlangen also, welches bas erste Gefühl ist, bas in der Natur des Thieres entsteht, ist aus dem Gefühle irgend eines Bedürfnisses, und aus dem Gefühle irgend eines Gegenstandes, der es befriedigen könnte, zusammengesetz; und folglich ist das Verlangen vor dem Genuß eine Unbehaglichkeit. Woher bei dem Thiere diese Gefühle von Bedürfniß und von einem Gegenstande, der es befriedigen könnte, komme, ist eine ganz andere Frage, die wir künftig

einmal vornehmen wollen. Da es aber hier darauf ankommt, der Natur und dem Gange Deines Grundztriebes der Vervollkommnung in allen Thieren ernstzlich nachzusorschen, so mussen wir mit drei Dingen den Ansang machen.

- 1) Daß wir uns erinnern, fein eingeschranktes Wefen konne burch fich felbst eristiren.
- 2) Daß wir uns einer Erfahrung erinnern, die sich immer bewährt hat; nämlich, daß, um nach dem gewöhnlichen Lauf der Natur irgend ein Wesen hers vorzubringen, welches das Vermögen zu empsinden und zu handeln hat, die Zusammenkunft zweier Wesen von gleicher Art und von verschiedenem Geschlecht nothwendig ist.
- 3) Daß wir baraus schließen, jedwede Art Thiere ober empfindlicher und handelnder eingeschränkter Wessen habe ihren Unfang genommen von zwei Wesen Einer Art und verschiedenes Geschlechts, die ihre Eristenz irgend einem thätigen Wesen von einer kräftigern und erhabenern Natur zu verdanken hatten.

Db diese Hervorbringung ber zwei ersten Wesen durch Jupiter selbst zu jener Zeit geschehen sen, da er das ungestalte Chaos, welches er in dem unendlischen Raum erzeugt hatte, entwickelte; oder ob er diesses große Werk dem weisen Ersindungsgeiste des unsglücklichen Sohns der Elymene anvertraut habe, ist ungewiß; aber wir können ohne Gesahr an dasjenige glauben, was, der Sage nach, die Götter unsern Vätern davon offenbaret haben, was in unsern Zems

peln barüber aufbewahrt ift, was die Wahrsager und Priester uns bavon erzählen, ober was die inspirirten Poeten uns in ihren unsterblichen Gesängen bavon sagen.

#### Uleris.

Was Deine Wahrheit, Deine Erfahrung und Deisnen Schluß angeht, so bin ich darüber vollkommen mit Dir einig; aber erlaube, mein lieber Diokles, daß ich auf das bloße Wort der Poeten noch nichts annehme. Diokles.

Nach Belieben; wenn Du nur dem Zeugnisse Deiner eigenen Augen zufolge glaubst, bag bas erfte Ber= langen, welches wir bei ben Menschen und Thieren wahrnehmen, ein Hang zur Nahrung fen. Das Gaugethier wendet fich nach der Bruft feiner Mutter, das Gierlegende nach irgend einer grobern Roft; und es folgt daher unwidersprechlich, daß das Thier, so wie es auf die Welt kommt, auf eine mehr ober weniger unbestimmte, ober mehr ober weniger bestimmte Urt und Beise, das zusammengesette Gefühl von einem Bedurfnig und einem Gegenftande, ber es befriebigen kann, in sich hat. Dieses Gefühl macht in allen Thieren den Grundtrieb der Vervollkommnung aus; es ift basjenige, mas man Instinkt nennt. Bon feiner Urfache und feinem Urfprung reben wir, wie ich Dir gefagt habe, ein andermal; feine Natur aber muf= fen wir hier ergrunden.

Du erinnerst Dich boch ber schönen Reben ber Diotime über bie Fahigkeiten ber menschlichen Seele, bie Phåbon von Elea uns in seinem Gesprache Simon aufbehalten hat?\*)

# Aleris.

Ob ich mich ihrer erinnere! Ich glaube, daß sie mir eben so wenig jemals aus dem Gedachtniß kommen wersten, als sie dem Sokrates, welcher sie anführt, aus dem Gedachtniß gekommen sind.

#### Diofles.

Ich febe, Du erinnerst Dich ihrer, und biefes ift mir lieb. Lag und nun bemerken, bag, wenn biefes amiefache Gefühl von einem Bedurfnig und feinem Gegenstande irgend eine bestimmte Wirkung hervorbringen foll, diefe Gefühle felbst bestimmt fenn muffen. Wenn wir den Zustand bes Thiers oder bes Menschen in jenen erften Augenbliden feines Dafenns betrachten. fo finden wir: 1) daß der ganze Reichthum feiner Gin= bilbungsfraft allein in diefen zwei Gefühlen besteht. 2) Dag feine Moralitat nichts ift. 3) Dag ber Ber= ftand einzig biefe zwei Empfindungen ober Ideen zu Gegenständen seiner Thatigkeit hat. 4) Daß sein Ber= mogen, wollen zu konnen, ohne Bahl ift; benn hatte es eine Bahl, fo mare biefe zwischen bem Gefühl bes Beburfniffes und bem Gefühl eines Gegenstandes, ber es befriedigt. Diese zwei Gefühle fliegen aber gusam= men in bem Gefühle bes Berlangens; bie Bestimmung ber Willenskraft zum Wollen ift folglich rein und ein=

<sup>\*)</sup> S. Vermischte philosophische Schriften bes H. Hemsterhuis. II. Theil. S. 306 — 339.

fach, und richtet naturlich biefes geradezu auf ben Genuß.

Du siehst also, mein Lieber, daß in diesem Fall, in diesen ersten Augenblicken bei dem Menschen und bei dem Thiere keine Freiheit Statt haben kann. Sein Verlangen ist ein einziges. Sein Herz kann keinen Gedanken von Pflicht in ihm erwecken, noch sein Versstand ihm irgend eine Beziehung zeigen: ein einziges Gesühl, ein einziger Zweck, bringt eine einzige Wirskung hervor. Sobald aber der Mensch an Einsichten zunimmt; sobald mehrere Ideen oder Gefühle, von ungefähr gleicher Stärke, in der Einbildungskraft sich neben diesem ursprünglichen Gefühl hinskellen: sobald sinden alle seine Fähigkeiten Raum sich zu entwickeln, sich auszubreiten, sich zu üben, und er fühlt sich frei-

Ich fasse Deine Idee. Aber soll ich Dir unverholen sagen, was ich denke, und nach Deiner eigenen mir gesgebenen Anleitung fort schließen?

Diofles.

Das sollst Du allerdings, mein Freund.

Alexis.

Der Instinkt besteht in einem Verlangen, in einem Gefühle, das in der That ein einziges, aber aus dem Gefühl eines Bedürsnisses und aus dem Gefühl eines Gegenstandes, der es befriedigen konnte, zusammengesseht ist; das gebe ich Dir zu. Und weil es ein einziges ist, bestimmt es die Willenskraft auf eine nothwendige und einzige Weise. Wenn ich bei dem Thiere mehrere

Begierden, mehrere Ideen, mehrere Gefühle, alle genau von gleicher Stärke, annehme, so begreife ich,
daß das Vermögen zu wollen allein durch sich selbst
einen bestimmten Willen hervordringen könne. Da ich
aber diese Voraussehung für falsch und ungereimt halte:
muß ich nicht folgern, daß eine jede überwiegende Idee
in der Einbildungskraft beinah mit der Kraft des Instinkts wirke? Und wo bleibt denn jene so gepriesene
Freiheit?

# Diofles.

Was Du ba fagst, ist sehr richtig; aber Du beweis
sest nichts mehr, als daß es wenig freie Menschen gebe,
und eigentlich nur berjenige Mensch frei sen, der ein Weiser ist.

# Aleris.

Wenn es Dich in Deinem Gange, mich zurecht zu weisen, nicht zu sehr aufhält, so wollte ich Dich wohl bitten, mein Freund, daß Du mir deutlich sagtest, was nach Deiner Meinung ein Weiser sey.

#### Diofles.

Ein Weiser, mein lieber Aleris, ist berjenige, ber keine überwiegende Idee, keine überwiegenden Gefühle dulbet, wenn nicht sein Verstand und sein Gewissen, nach einer reisen Prüfung, sie genehmigt haben; der sich von seiner Einbildungskraft, oder der Empfindlich=keit seines Herzens nie unterjochen läßt; der sich beis der nur bedient, um zu genießen, oder durch sie, im Nothsall, seine Thätigkeit, sein Vermögen wollen zu können, zu verstärken. Du hast Recht, wenn Du die

Handlungen aller Thiere und ber meisten Menschen einis gen überwiegenden Ideen zuschreibst, die sich alle Kräfte unterwerfen.

In dem eigentlich sogenannten Instinkte hat die herrschende Idee schlechterdings das Uebergewicht, weil sie die einzige ist.

Bei ber Schwarmerei hat fie es gleichfalls. Wenn man zu Delphi die Priesterin zum Dreifuß fuhrt und sie mit Widerstreben fich dem beiligen Ressel nabert, worus ber sie, um den Gott zu empfangen, sich fegen soll, wird ihr ganger Leib bleich und blag, und fie gittert schon an allen ihren Gliedern. Ift fie endlich zu bem Ort gelangt, wo sie die Drakel geben foll, so sind alle ihre Fähigkeiten in Unordnung und verlassen sie. Ihr Leib blabet fich auf, ihre Faufte schließen fich fest zu, ihre Urme fahren bin und ber, ihre flammenden Augen rollen in ihrem Ropfe wild herum, ohne fich auf irgend einen Ort zu heften. Alles an ihr ist in Berzuckung. Ihr offener Mund ist voll Schaum, und die hohle bei= fere, aus der tiefsten Bruft heraufkommende Stimme zeigt offenbar, dag es nicht mehr die Priefterin ift; fon= bern daß entweder der Gott, welcher fie treibt, burch fie redet, oder bag die Vorstellung bieses Gottes sie bemeistert.

In der Naserei. Sieh an den Sohn des Telamon, wie er in der Heerde wuthet, die er für den Ulysses und die Atriden halt; wie der unglückliche Athamas seinen Sohn Learchus gegen einen Stein schlägt, und die

Ino und den Melicertes verfolgt, weil er sie fur Lo= wen ansieht.

Im Wahnsinne. Sieh an den milzsüchtigen Uthe= nienser, der sich täglich nach dem Hafen Piraus begiebt, und alle Schiffe, die dort ankommen und auslaufen, aufzeichnet, in der Einbildung, daß sie alle ihm ge= horen.

Und endlich, was das Vorurtheil anlangt! Die Gewalt desselben ist fürchterlich. Es ist eine starke, lebhafte, isolirte, und von den gewöhnlichen Ideen entsfernte Vorstellung, die sich in dem Kopfe des Kindes oder eines wenig aufgeklarten Menschen festgesetzt hat. Sie sindet in diesem zarten oder leeren Gehirne keine übereinstimmenden Ideen, mit denen sie vermischt oder verglichen werden könnte. Ganz einzeln wächst sie da, wie eine stolze Siche, mitten unter niedrigem Gesträuch, das von fern um sie her sieht. — Aber, Aleris, hast Du nie eine Reise nach der Insel Kreta gemacht?

Uleris.

Mein, niemals.

## Diokles.

Wenn Du nach Gnossus kommst, so ist baselbst kein Kreter, der Dir nicht mit heiliger Ehrfurcht bas Grab bes Jupiters zeigte; alle haben es von ihrer Kindheit an so gehört. Umsonst fagt der Dichter:

"D König Jupiter, die Kreter sind immerdar gügs ner. Sie geben vor, Dir ein Grabmahl errichtet zu haben; doch bist Du nicht gestorben, denn Du bist ewig." Umsonst sagt der Kenner des Alterthums: "Kreter, irrt nicht. Dieß Grab ist das Grab des Minos, und euer Betrug beruht auf zwei von der Zeit ausgelöschten Worten." Welcher Kreter ließe sich nicht todt schlagen, um seinem Vaterlande die Ehre eines so berühmten Denkmals zu erhalten!

Es liegt am Ende wohl nicht viel daran, was das Volk zu Kreta vom Jupiter sich in den Kopf sett; wes niger gleichgultig aber ist es, Aleris, daß selbst Philossophen demselben Uebel unterliegen.

Um die Geschichte des Vorurtheils zu vollenden, muß ich Dir, mit einiger Scham, erzählen, was mir vor wenigen Monaten begegnet ist; doch es bleibt unter uns.

Ich ging mit Aristaus, Autolykus, Chrysothemis, bem langbartigen Spikurer, und mit Kallikles, dem Stoisfer, nach Sunium.

Wir waren noch nicht weit auf unserm Wege, als Kallikles und Chrysothemis schon in vollem Streit waren über die Tugend, das Schone, das Unständige, die Wollust u. s. w., welches mich ausmerksam machte. Ich wurde bald gewahr, daß in jedem dieser beiden Köpfe der ganze Vorrath von Ideen den Ton und die Farbe der Hauptidee des Systems hatte, das man in der Jugend ihnen hineingepfropft hatte; und da nun diese Systeme einander beinah schnurstracks entgegen liesen, so war es unmöglich, daß die Ideen des einen in den ganz vollgefüllten und besetzten Kopf des aus dern hätten Eingang sinden können. Sie verstanden

fich also gang und gar nicht. Weil fie aber öfters beibe zugleich schrieen, und ein jeder von ihnen gum Glud nichts horen konnte, als was er felbst gesagt hatte, fo glaubte ein jeder feinen Gegner überzeugt zu haben. Gie maren mit einander zufrieden, und fur biefesmal lief alles ohne Unglud ab. Ginige Tage nachher feierte Autolnkus den Geburtstag feines Enkels. Wir maren alle ba, und Autolykus feste, vielleicht aus Muthwillen, der ihm aber übel genug bekam, bei Tische den Chrusothemis und Kallifles neben einander. Der Streit fing bald wieder an. Alles ging gut, so lange fie fich nicht verstanden, und keiner von beiden, folglich, fei= nem Gegner mit bem Galimatias feiner Schulsprache zu nahe kam. Aber endlich fuhren, durch das ewige Schreien und Wiederholen ihrer fogenannten Axiomen, einige Ideen in das Gehirn des andern. Du denkst vermuthlich, dieß fen ein Glud gewesen, und habe zur Ueberzeugung fuhren muffen. Weit gefehlt, mein lieber Alexis; benn biese wenigen Ibeen, welche eindran= gen, fanden in bem angefüllten und befegten fremden Ropfe keine analogen ober befreundeten Ibeen, mit benen sie sich hatten verbinden und in eins zusammen fügen konnen. Diese neuen Unkommlinge verwirrten also nur die andern, und brachten alles in Unordnung und Aufruhr. Kallikles, ber zuerst in feinem Ropf außerordentliche Bewegungen fuhlte, griff dem Chry= fothemis mit ber einen Sand in ben Bart, und suchte mit den ausgestrickten Krallen der andern ihm ein Auge auszureißen. Bum auten Glucke batte Chrysothemis eine

Schöpsenkeule vor sich stehen, und bamit gab er bem Stoiker einen so berben Hieb aufs Gesicht, daß dieser los ließ.

Der Auftritt ware blutig geworden; Autolykus aber schlug sich ins Mittel, und sing edelmuthig die Streische des einen und des andern auf, indem er ihnen zurief, daß sie weise Manner waren, und sich schämen sollten.

Uleris.

Wie ist es möglich? Philosophen!

Diofles.

Sa, mein Freund; aber aus Achtung für die Phi= losophie, sage niemanden bavon.

Du siehest hieraus die unzerstörbare Gewalt bes Vorurtheils. Je mehr biefe starke Idee, die man in ber Rindheit, oder in der Jugend, oder bei einer schlecht ausstaffirten Ginbildungefraft empfangt, je mehr sie ungewöhnlich, wunderbar, unbegreiflich, und mit den andern Ideen, die fich in dem Ropfe befinden, unverträglich ist: besto heiliger wird sie senn, wird Wurzel schlagen, sich befestigen, und in einem thatigen Ropf alle die Ibeen, die sie umgeben, an sich reißen, wie ein Magnet, der sich die Eisentheilchen, die um ihn liegen, eigen macht, und sie nicht eher los läßt, bis er fie alle mit feiner Kraft impragnirt hat. Ich rede hier felbst von ganz gesunden Ropfen, und nicht von folchen, wo der schwache Berstand die Einbildungsfraft ungebaut läßt, und die Ideen dem Spiele des Zufalls Preis giebt.

Auch siehst Du, daß, wenn das Vorurtheil oder die überwiegenden Ideen in zwei Ropfen ganz und gar verschieden sind, bes einen Ideen, die in ben andern ein= geben wollen, fich fogleich wieder heraus und bavon machen, ohne barin eigentlich weber Gutes noch Bofes zu stiften; und die ganze Wirkung, welche diese Ber= schiedenheit hervorbringen kann, ift Mitleiden oder Berachtung, nachdem die Leute find. Wenn aber die Ideen nicht so ungleichartig ober abstechend sind, so bringen fie mehr ober weniger in den andern Kopf hinein, und erschuttern einige ber Ibeen, welche fich barin befinden, indem fie sich mehr oder weniger mit ihnen vermischen, und solchergestalt die andern in Unordnung bringen. Die unangenehme Empfindung diefer Unordnung, bas heimliche Gefühl der Möglichkeit, daß die überwiegende Idee, die Idee=Ronigin felbst, mitten auf ihrem Throne Gefahr laufen konnte; dieses fest die Leidenschaften in Bewegung, nicht die tragen Leidenschaften des Mitlei= bens, oder ber Berachtung; sondern die Furien bes Saffes und ber graufamsten Verfolgung.

Mein lieber Aleris, es ift im Menschen ein Principium, das über alle Fähigkeiten seiner Seele weit ershaben ist; ein Principium, das sie alle sieht, sie mißt, sie beurtheilt, sie zurecht weiset, sie zusammensetz, ihnen Thätigkeit und Harmonie giebt oder nimmt, nach dem Verhältnisse seigenen Werthes; ein Principium, das allein die Personalität des Menschen ausmacht; und das Maß der Unabhängigkeit und der Kraft dieses Princips ist das Maß seiner Weisheit.

#### Uleris.

Mein lieber Diokles, jetzt begreife ich, warum es so wenig Weise giebt, ober vielmehr gar keine.

#### Diokles.

Du betrügst Dich, Alexis; es sind ihrer viel mehr, als Du benkst. Denn weil die Weisheit in der Harmo= nie und richtigen Anwendung der Fähigkeiten besteht, und große Fähigkeiten sich nicht so leicht als mittelmässige regieren lassen; so ist es klar, daß man die Weissen unter den mittelmäßigen Menschen suchen muß, die überall die zahlreichsten sind. Wenn die Weisheit große Fähigkeiten begleitet, so ist das die Erscheinung eines Gottes unter den Menschen.

#### Uleris.

Aber, mein Freund, wurde der Weise mit den grosen Fähigkeiten auf der Erde nicht ein unnühes oder unglückliches Wesen seyn, da er hier für seine Größe nichts gleichartiges sindet? Und wurde der erste Zug seiner Weisheit nicht seyn, sich einen andern Wohnort zu wählen? Apollo, als er an den Ufern des Amphryssus die Heerde hütete, war gewiß nicht an seiner Stelle.

# Diofles.

D bes Unwissenden! Gerade an den Ufern des Amsphrysus bildete sich Apollo zum Gotte der Harmonie; gerade an diesen glücklichen Ufern erfand er jene machstige Leier, welche die Helden vergöttert, und die Feste der unsterblichen Götter belebt.

Der Beise mit großen Fahigkeiten ift überall an fei=

ner Stelle; und, könnte er hinab in die Hölle steigen, so würde er auch dahin Ordnung und Glückseigkeit bringen. Man sagt, daß während der wenigen Augenblicke, die sich der weise und göttliche Orpheus in dieser schreckslichen Wohnung befand, alle Qualen der Unglücklichen aushörten, und Sisnphus, Tantalus und die Danaiden Ruhe hatten. Sieh, das sind die Wirkungen, die von dem Weisen ausgehen. Ich sage Dir nichts von dem, was er in sich selbst empsindet. Du sühlst es, Alexis.

#### Uleris.

Ach, ich fühle die Wahrheit von dem, was Du sagst; aber das ist auch alles, was ich fühle. — Du aber, mein lieber Diokles, merkst Du nicht, daß wir uns gewaltig von unserm Wege entfernen? Im Nammen der Götter, laß uns wieder umkehren, und führe mich zu jenem goldnen Weltalter, wonach mich verlangt.

# Diofles.

O Mnemosyne, fruchtbare Mutter der Musen, Dich ruse ich heute an!

# Aleris.

Warum ?

# Diokles.

Warum? Weißt Du wohl, daß wir ihr eine ganze Schaale voll Weihrauch schuldig sind, Du und ich, wenn sie uns ben Faben wieder giebt, den wir verlozren haben.

#### Aleris.

Diokles, ich fage das nicht, als glaubte ich nicht an die Götter; aber ich will Dir das Ende des Fadens mit geringern Kosten wieder schaffen.

Diofles.

Mun, bas wollen wir feben.

Aleris.

Du hast gesagt, daß im Menschen wie im Thiere ein Instinkt wohne, den ich einen Grundtrieb der Verzvolksommnung genannt habe, welcher nothwendiger Weise aus dem Gesühl eines Bedürfnisses, und aus dem Gesühl eines Gegenstandes, der dieses Bedürfniss befriedigen könnte, zusammengesetzt ist; und daß dieses Zusammengesetzte, dieses Principium, da es sich in dem Kopfe oder in der Seele des Thiers, oder des Menschen, unmittelbar nach der Geburt, allein besindet, das Vermögen zu wollen nothwendig zu einem thätigen Willen bestimmt, welches diesen Menschen oder dieses Thier hintreibt zum Genuß; das ist, zu einem Zusstande, der glücklicher ist als der gegenwärtige; zu einem seiner Natur gemäßen Bessern. Ist das nicht das Ende des Fadens, den wir verloren hatten?

# Diofles.

In Wahrheit, mein Freund, Du bringst mich wiester auf den Weg. Wenn wir nun die ersten Augensblicke des Daseyns des Menschen und des Thiers bestrachten, so sinden wir, daß das Gefühl des Bedürfsnisses bei dem einen wie bei dem andern gleich bestimmt ist; und der Gegenstand der Befriedigung ist bloß phys

31

VI.

fisch. Wenn ber erfte Trieb nach Nahrung befriedigt ift. fo schlaft und vegetirt der Mensch und bas Thier, bis neue Bedurfniffe neue Triebe rege machen. Unterdeffen ftarken sich bie Organe und werden geubt. Die Vorstellung von dem Gegenstande wird je mehr und mehr bestimmt. Diese Vorstellung, die sich wahrscheinlich Unfangs bloß burch ben Geruch bilbete, bilbet fich nun auch burch bas Gefühl, bas Geficht und bas Gehor, und erwirbt daburch verschiedene Gestalten. Die Gin= bilbungsfraft bereichert fich, und giebt bem Berftande Unlaß, seine Thatigkeit zu entwickeln, indem er Ideen bindet, pergleicht und zusammensett. Der erfte Mangel, ben ber Mensch ober bas Thier in ber Natur mahr= nehmen, und der fie brudt, befteht barin, bag die Matur nicht allezeit gleich bereit ift, fie mit bem Nothwen= bigen in bem Augenblicke bes Berlangens felbst zu verfeben, und bag fie ihrem Genuffe Sinderniffe icheint entgegen gesett zu haben; es sey nun in ben allgemeinen physischen Gesetzen, ober in dem Interesse verschie: bener Gattungen, die sich oft zu freuzen scheinen; und diese Unbequemlichkeiten nothigen oft Menschen und Thiere, ihren Wohnplat zu verlassen, um den Sahrs= zeiten unter andern himmelsstrichen nachzugeben, sich gegen bie Ungemachlichkeiten ber Luft zu schüten, und fich gegen die Starkeren, die fie ju Grunde richten moch: ten, zu vertheibigen. Wenn der Mensch und bas Thier es endlich dahin gebracht haben, daß die Gegenstände ihres Bedürfniffes in dem Augenblide, wo das Gefühl bes Bedürfniffes fie antreibt, ihnen fo gut wie moglich

zur Hand sind, so genießen sie so viel und so oft, als fie genießen können; folglich sind sie glücklich, und für das Thier ist hier sein vollkommenes goldnes Alter.

# Uleris.

Ich begreife bas; ist aber eben biefes auch bas fo gerühmte Weltalter fur ben Menschen?

## Diofles.

Ja. Aber ich bitte, erinnere Dich, daß der Mensch das Vermögen hat auch in seines Gleichen zu genießen, und daß also, wenn man die Glückseligkeit des Menschen und die Glückseligkeit des Thieres überhaupt schätzt, die letztere der Einheit gleich ist, indeß die Glückseligkeit des Menschen eine durch alles, was glücklich ist, multiplicirte Einheit seyn wird.

## Mleris.

Das Ungluck wirst Du doch auf eben die Art berechenen, denke ich. — Uebrigens sehe ich in diesem Gemälde höchstens den Zustand einiger Niehhirten, oder etwa der Einwohner von Attica, ehe Theseus sie zu einem Volke versammelt hatte; und wenn Du kein ans deres Jahrhundert des Saturn mir darzustellen weißt, so wirst Du Dir schwerlich anmaßen, den Hesiod und Deine Poeten gerechtsertigt zu haben.

## Diofles.

Als Du die Reise nach Groß = Griechenland mach= test, hast Du dort wohl mit einigen berühmten Pytha= gordern Umgang gehabt?

## Uleris.

Nein. — Warum fragft Du mich bas?

#### Diofles.

Weil ich benn vielleicht nicht so viel Muhe haben wurde, über das goldene Weltalter mit Dir ins Reine zu kommen.

## Alexis.

Ich bin ben Philosophen bieser Secte wenig nachsgegangen. Nicht aus Mangel an Hochachtung; ich schäfte sie unendlich; nur sobald mir über die verschiestenen Zwecke des Pythagoras und Sokrates die Augen anfingen etwas aufzugehen, war ich für den letztern entschieden.

## Diofles.

Von welchen 3weden rebest Du? 21 eris.

Sokrates, wie mir deucht, hatte ben Vorsatz, seben Menschen so vollkommen zu machen, als seine Natur es leiden könnte; welches ich für möglich halte. Py=thagoras hingegen wollte einige Individua ganz vollskommen machen, damit sie die andern regierten, und so alle glücklich würden; und das scheint mir eine Un=gerechtigkeit und ein Hirngespinnst.

## Diofles.

Sehr richtig gesehen, mein lieber Aleris. — Aber genug: Pythagoras war um dieses Zwecks willen gesnöthigt, die kleine Anzahl seiner Auserwählten von dem Hausen der übrigen Menschen abzusondern, und das Studium der Weisheit mit Hullen und Geheimnissen zu verwahren; das ist die Ursache, warum diese Schule im Besitze verschiedener sehr wichtiger Kennts

nisse ist, die nicht allgemein bekannt geworden sind. — Du kennst wahrscheinlich, dem Nuse nach, jenen Urschytas, der nicht allein, wie Homers Ugamemnon, ein großes Oberhaupt von Völkern, und ein großer Feldherr war; sondern neben dem ein ganz vortrefslicher Phistosoph?

## Mleris.

Du meinst ohne Zweifel den Tarentiner, ben beruhmten Freund bes Plato?

#### Diofles.

Eben ben. Dieser Archytas nun pslegte seinen nahezen Freunden zu erzählen, daß Pythagoras, als er in Phonicien auf Reisen war, sich nach Biblos begeben habe, nicht sowohl, um daselbst die alten Trummer diezser berühmten, vom Saturn gegründeten Stadt zu bestrachten; als um daselbst einen alten Priester des Adonis zu hören, der in der Wissenschaft der Gestirne sehr unterrichtet war, und den Ruf hatte, daß er mehr wisse als die andern Menschen.

Er lehrte ihn die Geheimnisse bes großen Abonis= Festes, das man jährlich in den Tagen feiert, wenn der Fluß dieses Namens, der vom Berge Libanon kommt, und nahe bei Biblos ins Meer fällt, dem Meere dis an die Kussen vom Delta eine Blutsarbe giebt, und welches die Acgypter und Assyrer mit bewundernse würdiger Pracht seiern helsen. Er sagte ihm, daß alle Jahre, an gewissen Tagen, der schone Abonis auf dem Gebirge wieder erscheine, um sich da wie ehemals mit der Jagd zu erlustigen; daß alle Jahr ein ungeheurer

wilder Eber ihn von neuem an der Hufte verwunde, wie an dem ewig zu bejammernden Tage geschah, welcher der Göttin der Schönheit so viele Thranen gekosstet hat; und daß das Blut, das jedesmal aus der neuen Wunde sließe und mit dem Wasser des Flusses sich vermische, die Ursache jener jährlichen rothen Farbe des Meeres sey.

## Uleris.

Sage mir beim Jupiter, glaubte benn Pythagoras solche Weibermahrchen?

#### Diofles.

Ich zweiste baran. Hatte Pythagoras aber, wie ber Priester, sie von der Wiege an gelernt, so hatte er wahrscheinlich sie geglaubt, wie ein anderer.

# Uleris.

Wie ist boch ber Mensch so schwach!

Diofles.

Ja, in ber Kindheit.

# Aleris.

Du hast Necht; aber ich bitte dich, was willst Du, baß ich, nach einem solchen Anfange, auf die Folge des von diesem Priester gegebenen Unterrichts bauen soll?

## Diofles.

Es ware nichts ungewöhnliches, mein lieber Aleris, wenn sich dieser Priester in allem übrigen als einen sehr weisen Mann bewiesen hatte, diesen einzigen Punkt ausgenommen, der durch Zeit und Uchung bei ihm Sache des Instinkts geworden war. — Aber daß ich Dir aus aller Verlegenheit helse, es ist gar nicht wahr=

scheinlich, daß der weise Greis von dem eben erzählten selbst viel geglaubt habe; denn er setzte hinzu: was er gesagt, habe er nur als Oberpriester gesagt. Die Philosophen aber gäben zur Ursache jener Erscheinung an, daß während sechs oder sieben Tagen im Jahr ein sehr heftiger Ostwind in den Gegenden um den Berg Libanon wehe; daß dieser Wind alsdann eine ungeheure Menge des rothen Sandes vom Gebirge in den an seinem Fuße sich herum schlängelnden Fluß jage, welcher diesen Sand hernach mit sich fortsühre, bis in das Meer, daß die Küsten von Phonicien und Legypten anspült!

## Uleris.

Das kann ich begreifen. Fahre fort, ich bitte Dich. Diokles.

Er war der erste, welcher den Pythagoras lehrte, daß die Erdkugel in Sahresfrist in einem großen Zirkel sich um die Sonne bewegt; daß die Erde sich in einem Tage und einer Nacht von Abend nach Morgen um ihre Achse dreht: und das sen, wie er sagte, die Ursache von der scheinbaren Bewegung aller Gestirne von Morgen nach Abend. Er lehrte ihn die Ursachen von der Verzänderung der Sahrszeiten. Er erklärte ihm den Lauf der Planeten, so wie auch der Kometen, deren Wiederskunst er, nach Art der Chaldäer, vorhersagte. Als er zuleht an den Mond kam, beschwerte Pythagoras sich bei dem Alten über die ausschweisende Eitelkeit der Arskadier, die sich für das älteste Wolk der Erde ausgäben, weil sie lange vor dem Monde da gewesen wären; und

ber Priefter fagte ihm barüber folgende merkwurdige Borte: Du, Pythagoras, und überhaupt ihr Griechen, folltet Euch eigentlich uber Eure Unwiffenheit beschweren. Bu viel Wit bat Eucr Genie irre gelei: tet; er hat über den reichen Phantomen Gurer glanzen= den Einbildungsfraft die Bahn der einfachen Wahrheit Ihr habt in einer Menge Fabeln, die fo verlohren. abgeschmackt find als sie lieblich lauten, die Wahrheit dergestalt verdreht, daß ihr sie ganz aus bem Gesichte verloren habt; und biejenigen unter Euch, beren gefunder Verstand fich biefer Eraumereien geschamt hat, und die, was noch von ber alten Mahrheit ba ift, ken= nen lernen wollten, mußten Griechenland verlaffen, um bei benjenigen, die Ihr Barbaren nennt, ben Schaß wieder zu finden, ben Ihr burch Guren muthwilligen Leichtsinn verloren habt. Was die Arkadier von sich ruhmen, ist keine Erbichtung. Die Erde war viele Sahrhunderte bewohnt, ehe ber Mond ihr fein Licht brachte. Damals mar bie Richtung ihrer Uchse fenfe recht auf der Fläche ihrer Bahn; ihre beiden Pole wa= ren also von ber Sonne gleich weit entfernt. Die Tage und Nachte maren überall gleich. Es gab gar keine Sahrszeiten. Es gab nur himmelsftriche. Ein jeber Erdgurtel behielt immer bensclbigen Grad ber Barme, ohne bie geringste Beranderung. Die einfache Wirkung ber Sonne machte die Ebbe und Kluth der Meere regels mäßiger und ruhiger; und die fluffigen Theile in ben Korpern ber Thiere und Pflanzen behielten ihre Große und ihre Dichtigkeit. Es konnte kein anderer Wind

fenn als ber Westwind, wegen ber gleichformigen, tag= lichen Bewegung ber Erbe von Abend nach Morgen. Nichts konnte die Atmosphare verandern. Gin jedes Thier, eine jede Pflanze mußte an dem Orte hervorkommen, ber ihrer Natur am gemäßesten war. Baume waren immer gleich voll von Früchten, Bluthen und Laub; die Erde fand in der Ubwechselung der Jahrs= zeiten kein Sinderniß, ihre unendliche Beugungskraft zu Die beständige Gleichheit der Natur lieentwickeln. ferte Rrauter und Fruchte, die viel nahrhafter waren, und deren Urten durch bie schnelle Folge ber Sahrszeiten haben zerftort werden muffen. Mensch und Thier fanden ihren Unterhalt überall um fich her, und weder der eine noch das andere konnte jemals in der trauri= gen Nothwendigkeit fenn, in dem Blute oder in den Eingeweiden feines Gleichen sich eine scheußliche Mah= rung zu suchen. Gehr felten verließ ber Mensch ben Erdgurtel, worin er geboren war; weil er sich an keis nem Orte so wohl befand, als in feiner Beimath. Da jeder Mensch sich fur ben glucklichsten auf Erden hielt, fo war aller Ehrgeiz und alle Eigenthums = oder Er= oberungssucht unmöglich. Un Handlungsunternehmun: gen konnte nicht gedacht werden; benn es war nichts auf der Erde, das, wenn es von einem Orte zum an= bern gebracht wurde, nicht unnuglich hatte scheinen muffen, und ohne Berth. Bei einer fo gleichformigen Berfaffung ber Dinge, mußten bie Menschen fich ein= ander abnlich seben, und der Mensch erblickte in jedem einzelnen Wefen seiner Art, bas ihm begegnete, sich felbst; und da er sich für glücklicher hielt als jeden andern, so war das Ziel seiner Wünsche, jeden andern, in dem er sich wieder erkannte, so glücklich zu machen, als er sich selbst fühlte. Auch mußte damals die Sprasche durchaus vollkommen seyn, weil sie keine anderen Worte oder Zeichen hatte, als solche, welche die Drzgane, von starken innerlichen Empsindungen gedrunzen, durch Laut und Geberde von sich gaben.

Wenn wir die unendlichen Schwierigkeiten in Betrachtung ziehen, die wir nicht felten bei einer Menge zarter und erhabener Gefühle antreffen, um fie Undern mitzutheilen, ba wir felbst doch ein inniges Bewußtseyn bavon haben, fo låßt fich leicht begreifen, wie vollkommen bamals die Menschen ihre gleichstimmigen Empfindungen und Begriffe fich verständlich machen und wechseln konn= ten; wie flar und kraftig die Ausdrucke eines beglückenden Buftandes, eines Genuffes, ber Liebe, eines Lobgefanges ber Gottheit senn mußten; wie einleuchtend die Wiffen= schaften, welche durch Zeichen vorgetragen murben, die mit ben Wegenstanden diefer Wissenschaften vollkommen über= einstimmten, und allen bildlichen Ausdruck ungereimt machten, so wie alle jene erborgten Worte, burch bie man Ideen einiger Magen barzustellen sucht, welche un= fere schwachen Organe nicht mehr fark genug ruhren, um treffende Wirkungen barin hervorzubringen. fagt, ein einziger Seufzer, ein Wort, eine Geberde, die jest nur ein unvollkommenes, unbestimmtes oder zweibeutiges Beichen unferer innigsten Empfindungen find, sen in jenen Beiten ein lebendiges, reines und

vollendetes Gemalbe von dem Buffande der in einem Meer von Wollust schwimmenden Seele gewesen, wo jede Welle, fo klein und gart fie auch fenn mochte, ihren sanften Unstoß fühlen ließ. Es ist augenscheinlich, daß in Menschen, beren Ginbilbungskraft fo lauter, fo leben= big und fo geschickt mar, die feinsten und leifesten Gin= brude aufzunehmen und wieder von sich zu geben, ein weit deutlicheres Gefühl von der Allgegenwart der Gott= beit fich erzeugen mußte, als in unferm gegenwartigen Bustande moglich ist. So war auch, wegen ber gang= lichen Unwissenheit von dem, was Ungluck ift, ihre Moralitat ohne den Son von Unstrengung und Ueberwin= bung, ber uns jeht groß und herrlich scheint, wie ber Stern Sirius, funkelnd in der Dunkelheit ber Nacht. Der Mensch, fur ben alles Bose und alle Furcht noch ungereimte Dinge maren, farb bamals, wie er einschlief, oder vielmehr erwachte; und marf feinen Ror= per, wie eine machsende Frucht die Bluthe ab.

Siehe, das war der glückliche Zustand des Menschen vor der Erscheinung des Mondes. Als dieser aus entzsernten Regionen in die Nachbarschaft der Sonne kam, entging er dem beobachtenden Auge des Menschen nicht. Er schien klein, mit einem langen Schweise von Licht hinter sich. Seine Bewegung wurde schneller und schnelzler, dis man ihn in den Stralen des großen Gestirns verlor. Als er das erstemal, auf seinem Nückwege von der Sonne, wieder zum Vorschein kam, hatte er das Anschen des Morgensterns; aber mit einer dicken Atzmosphäre umgeben, und ein kurzes Haar vor sich her.

Da er fast gerade gegen die Erde vorrudte, schien er wie unbeweglich an bemfelben Orte bes himmels: feine flammende Geftalt nahm immer zu, und fo kam er von Tage zu Tage, von Stunde ju Stunde, immer naber. Es mahrte nicht lange, fo bemerkte man in ben Gemaffern eine unordentliche Bewegung; schwellend traten fie aus ben Ufern; ihre Dberflache war gefurcht, mit Schaum. Es ließ fich innerlich in ben Korpern aller Thiere eine gan; wunderbare Beranderung fpuren, die von einer unbekannten Unordnung in ihren Saften ber-Ungewöhnliche Flecken verunstalteten ben rei= růbrte. nen blauen Simmel, den bis dahin nichts getrubt hatte; die ersten Wolken bildeten fich. Bas man noch von Sternen fah, fchien feine Stelle verandert zu bas ben; denn die Achse ber Erde war schon nicht mehr fenkrecht, und ihre schwersten Theile neigten fich, burch eine anziehende Kraft, unmerklich nach biefer neuen Maffe hin. Die Erde, die niemals anders als mit dem Morgenthau mar befeuchtet worden, murbe burch Gewaffer überschwemmt, die oben vom himmel herunter Da die einfache und gleichformige Bewegung der Erbe, welche bisher die verschiedenen Materien in ihrem Schoofe verhindert batte, sich zu vermischen, in Streit zu gerathen und zusammen zu gahren, aufgehoben und verandert war, fo fand fich nun alles, Salpe= ter, Schwefel, Feuer, untereinander gemischt. stiegen schwarze Dunfte empor. Lobernde Blige burch: freuzten zum erstenmal bas bunfte und weite Bewolbe des himmele. Das fürchterliche Getofe des Donners

ließ fich horen. Nicht lange, fo zerplatte an hundert Stellen bie bide Rinde ber Erbe, um ber Unordnung, bie fie inwendig von allen Seiten angstigte, Luft zu machen. Alle Elemente waren in Verwirrung, und ihre robe Vereinigung brachte Materien von vermischter, ausgearteter und zweideutiger Matur hervor. Die Luft, bie fich von entgegengesetten Seiten ber gedrudt fühlte, bewegte sich und suchte brullend Ausgange nach verschies benen Richtungen. Ein jeder Sauch ftredte bie bidften Millionen Menschen und Thiere Balber barnieber. famen in diefer fürchterlichen Ratastrophe um. Dies jenigen unter ihnen, die burch ein gludliches oder un= gludliches Dhngefahr, auf bem Gewaffer, bas diefe gange Scene ber Bergweiflung ichon bededte, fich an Baumstammen angehangt hatten, befanden fich in einer schrecklichen Rube. Sie saben nichts als ein muthendes Meer, einen fremben und unreinen himmel, und bas gebrochene blaugelbe Licht jenes icheuflichen Rorpers, die traurige Ursache alles ihres Ungluds. Der Mensch, welcher furz vorher in jedem Stern, in jeder Blume, in jedem Bruder, unter jedem Morgenroth einen andbigen Gott angebetet hatte, von bem ihm bie Sonne bas vollkommenfte Bild bunkte, glaubte in diefem neuen Sterne bas Bild eines fiegenben Gottes zu feben, ber machtiger war als der feinige; eines übelgefinnten Got= tes ber Berftorung und ber Finfterniß. Und bas ift bie erste Quelle ber ungereimten Idee von einem guten und bosen Urwesen. Das Geschrei der Menschen und Thiere war eine neue Sprache, die man wegen der wechselfeitigen

flarken Empfindungen, zu verstehen bas Ungluck hatte. Schreden, Schauber, und ein dumpfer Ginn bes Busammenfahrens kamen an die Stelle der fußesten Ruhe. Der Mensch sah den Tod zum erstenmal unter bem neuen Gefichtspunkte eines gewaltthatigen Buftandes. Diefer Augenblick bes Ueberganges, Diefer wolluftige Augenblick; bieser Augenblick, ber vorhin, wie eine aufgehende Blume, schon mar, nicht durch die Hoffnung, tie ber Mensch nicht kannte, sondern durch bas untrügliche und beutliche Gefühl einer aufblühenden und fichtbaren Bukunft, die noch angenehmer war als das Vergangene und bas Gegenwartige: felbft biefer Augenblick schien ihm bas fchreck= lichste von allem. Denn die Zeiten waren noch nicht gekommen, wo er fich zu seinem traurigen Troste die widersprechende Idee einer unmbalichen Bernichtung schmiedete. Endlich - die Erde erseufzte noch von bem, mas fie gelitten hatte - fingen die Elemente an, wieder in ihr Gleis zu kommen. Der Mond fauberte fich von feiner Utmosphare und seinem haar; und nach= bem er burch bas schreckliche, von einer zu nahen Sonne geborgte Feuer, in einen Todtenfopf, in ein Wesen zu allem untüchtig und von unnüber ewiger Dauer mar vermandelt worden, feste das große Gefet ber Natur bas Gleichgewicht zwischen ihm und ber Erde fest, und verordnete ihn zu unserem beständigen Ge= fahrten.

Jahrhunderte hindurch beweinte der Mensch sein Geschick, und kaum gelang es ihm, sein abhängiges Dasen zu behaupten. Die scheinbaren Widersprüche,

bie er an ber freißenben Natur gesehen hatte, ließen ihn lange Zeit in bem Dammerlichte zwischen Wahr und Falich, zwischen Gut und Bose, herum irren. Befturgt und betaubt, ba er bie Beichen bes Wahren verloren hatte, umarmte er bas Wunderbare, ben leeren Schatten seiner vergangenen Größe. Endlich, nach= bem ber Mensch zu ruhigeren Augenblicken, welche Ueberlegung und Nachdenken guließen, gekommen mar, fing er mehr ober weniger an, sich zurecht zu finden. Der Weise wurde mit feinen Uebein vertraut; und obgleich die Fulle und Deutlichkeit der Empfindungen, wodurch ehmals das Schone in mehr harmonischen Gegenstanden mit Leichtigkeit gefunden wurde, bem Menschen gegenwärtig mangelte, so gelang es ihm boch mit bet Beit, weil das Schone weniger in ber Natur bes Gegenstandes, als in der Fassungsart des Menschen liegt, in Gegenständen, die viel unharmonischer und heterogener waren, ein Schones zu erbliden, bas zwar unzuverlässiger und schwankender, aber das einzige mögliche unter ben gegenwärtigen Bebingungen mar. Rurg, der Beise entdeckte gulett felbst in den Gegenftånden, die das Schreden feiner Bater gewesen maren, Spuren des Schonen und Erhabenen, und schloß daraus, daß diese große physische Ratastrophe, und die vorhergegangenen ichonen Zeiten, feinem Wefen gleich fremd, und ber Berschiedenheit feiner Unficht unterworfen waren.

Siehe, mein lieber Aleris, bas war, so viel ich mich erinnern kann, die Rebe bes Hppsikles; so hieß

ber Priester. Und in Wahrheit, wenn wir bedenken, baß ber Tob, bas Bofe, bas lafter und ber Schmerz Dinge wider unfere Natur find, und bag wir uns fast immer einer großern Gludfeligkeit, als die wir genießen, fabig fühlen; wenn wir die vielen Widerspruche erwägen, die fo oft in unfern Sandlungen, in unfern Gedanken und unsern Reigungen vorkommen; die unbestimmten und dunkeln Begriffe, bie wir von gemiffen Sachen haben, von deren Wirklichkeit wir durch die innigste und vollkommenste Ueberzeugung gewiß find; die feltsame Gin= richtung unferer, dem Unscheine nach, so fehr wider einander laufenden Gottesdienste; bie Natur unferer mei= ften Wiffenschaften, die überall 3wischenraume, Luden und Leeres haben, indeg die Geometrie und unfere Sinne \*) uns beweisen, daß wir fahig find, bie Ret= tenreihe, den Busammenhang ber erganzenden Bahr= heiten, die einen Theil ber großen Wahrheit ausmachen, zu erkennen und zu fühlen: ist es benn wohl moglich, mein lieber Aleris, die große Wahrscheinlichkeit zu laugnen, daß wir einige Sinne, ober vielmehr einige ihnen analoge Leitzeuge ber Thatigkeit verloren haben. burch beren Bermittelung gewisse Zwischenibeen und Zwischenempfindungen vormals aus unferm eingeschrankten Wiffen ein vollstandiges Ganges machten, wovon keine Spuren mehr übrig find, als in ben mehr ober weniger veranderten Traditionen von unserm ehe= maligen Zustande? Ist es möglich, der Rede des Hpp=

<sup>\*)</sup> S. Sophyle, ou de la Philosophie.

sikles, bessen Schüler zu seyn Pythagoras für keine Schande hielt, allen Glauben zu versagen? Ich bitte Dich, lieber Aleris, sage, was benkst Du davon?

## Aleris.

Ich muß bekennen, daß diese Rede des Priesters, mit Deinen Betrachtungen verknüpft, etwas überrasschendes und treffendes für mich hat. Ja, ich glaube ihm gewissermaßen, ohne mich recht darüber erklären zu können. — Ich glaube an sein goldnes Weltalter aus dem Inhalte seiner Nede, wie ich aus einem scharf begrenzten Schatten das Dasenn eines Körpers vermuthe, den ich nicht sehe.

## Diokles.

Möchtest Du nicht aus dem Schatten, ben Du siehest, auf das Dasenn des Körpers schließen, der ihn zuwege bringt?

# Uleris.

Nein, keinesweges; und Du eben so wenig, wenn ich Dich kenne; benn ber Schatten, ben ich sehe, ist nichts als ein Schein, ber ein bloßes Werk ber Kunst seyn könnte.

## Diokles.

Wenigstens schließest Du doch auf die Wahrschein= lichkeit?

## Uleris.

Auch das nicht; sondern auf die Möglichkeit, und das ift alles, mas ich thun kann.

# Diofles.

Aber, mein Lieber, wenn Du die Geschichte mit VI.

einem Schatten vergleichst, und Du allezeit auf solche Art schließest; was wird benn aus ber Geschichte, und Deinem Glauben an sie werden?

# Aleris.

Bin ich gewiß, daß die Geschichte ein Schatten ift. so schließe ich dreift auf die Wahrheit der Begebenheiten, die sie darstellt: habe ich aber Ursache, sie für erfunstelt zu halten, wie kann ich anders verfahren, als ich thue? Gefett, bag ein geschickter Maler ba vor uns auf ber Band biefer Salle, wo die Sonne hin= scheint, ben Schatten ber Minerva ober ber Diotime malte, so wurdest Du fehr geneigt senn, baraus zu schließen, daß die Gottin oder ihre Freundin sich irgend= wo hinter uns befånden. Wenn aber der Maler dort ben Schatten eines Centaurs malte, ben Du nie ge= feben haft, fo wurdest Du nicht mit eben bemfelben Bertrauen schließen, daß der Centaur fich dort befande. Du wirst weit leichter an die Geschichte des peloponne= fischen Krieges glauben, welche Thucydides erzählt, als an die Geschichte der Titanen und Gotter. Thucydides giebt Dir einen wahren Schatten von einer Sache, die er sieht und ins Licht stellt; hesiod malt Schatten von Dingen, die nur in feiner Einbildungsfraft vorhanden find, und die mir fehr ungereimt vorkommen. Und was ben Hypsikles angeht, weiß ich nicht, ob er mir wahre Schatten giebt; ober ob er mir Schatten von Dingen vormalt, die nur fehr mahrscheinlich laffen. Dein Sypfi= kles also, mein Lieber, konnte wohl nichts mehr seyn, als ein Dichter, ber ein wenig vernünftiger ift

als Hesiod, und Du scheinst mir eigentlich die Wahrsheit der sehr ungereimten Fabel des Hesiod, durch die Wahrscheinlichkeit der weniger ungereimten Fabel des Hypsikles, beweisen zu wollen. Du lachst, doch wisse, daß, wenn ich Dir zu viel Bedenklichkeiten habe, es Dein eigenes und Deines Sokrates Werk ist.

## Diofles.

Wenn Du nur Bedenklichkeiten hast, so laß ich es gelten; hast Du aber zu viel Bedenklichkeiten, so ist das nicht unser Werk.

## Aleris.

Meine einzige Bedenklichkeit, lieber Diokles, besteht darin, daß man gegen Wahrheiten mißtrauisch seyn muß, die durch die Zauberhande der Dichter gegangen sind. Sie lieben die Wahrheit nur mit einer unreinen Liebe, und um sie zu mißbrauchen. Die Schone selbst ist ihnen unzugänglich. So wie sie ihr nahe kommen, slieht sie, verändert sich, lost sich in tausend Theilchen auf, wovon sie kaum einige erhaschen, und dann auch diese noch verderben. Das schone Ganze entgeht ihnen.

## Diokles.

Laß ben Gott Pan uns nicht horen, lieber Aleris! Denn er ist es, bem sie nachahmen.

Alexis.

Wie bas?

Diokles.

Du weißt seine Leidenschaft für die junge Tochter bes Flusses Ladon?

Aleris.

Und weiter?

Diokles.

Als die schone Sprinx sich bei Herannahung dieses Gottes in tausend Schilfrohrlein verwandelte, schnitt er beren so viele ab, als er konnte, und machte kleine Floten baraus, womit die Nymphen, die Faunen und die Oryaden sich ergößen.

Mleris.

Besser war' es, dem Jupiter nachzuahmen, der aus den Studen des kleinen Pelops wieder einen Pe-lops machte.

## Diokles.

Das ist eine Arbeit für den Philosophen, mein lies ber Aleris, und was diese Arbeit so schwer macht, ist die Schulter des kleinen Pelops, welche fehlt; zu einer solchen Ergänzung gehört ein Jupiter. — Aber höre: in der That, ich begreise nicht, was für ein Borurtheil Dich gegen die göttliche Poesie aufbringt? Weißt Du wohl, daß in den elnsäischen Feldern, Thales, Pythagoras, Sokrates und Plato; und Linus, Orpheus, Hesiod und Homer immer beisammen sind, und sich nie verlassen? — Sage mir, ich bitte Dich, (denn Du mußt von Deiner Krankheit geheilt werden): wie viel Ordnungen giebt es in der Baukunst?

Aleris.

Drei.

Diofles.

Du bewunderst ohne Zweifel in der dorischen die Fe-

stigkeit, in ber jonischen die Pracision und Eleganz, und in der corinthischen den Reichthum und die Schönheit? Alexis.

Zuverlässig.

Dioffes.

Trägt die lettere die Last eines Gebäudes weniger, als die dorische?

Aleris.

Nicht, daß ich wüßte.

Diokles.

Ist sie weniger elegant und pracis, als die jonische?

Mlexis.

Nein, gewiß nicht.

Diofles.

Sat sie nicht die Festigkeit der ersten, die Eleganz ber zweiten, und thut sie nicht zu beiden noch den Reichthum und die Schönheit hinzu?

Alexis.

Dhne Widerrede.

Diofles.

Weißt Du die drei Ordnungen, worauf bas große weite Gebäude aller unserer Kenntnisse ruht?

Mleris.

Aufrichtig, ich weiß sie nicht.

Diofles.

Sollte nicht Geschichte, welche die Thatsachen erzählt, die erste senn? Die zweite: Philosophie, welche die Thatsachen auseinander sett, Ordnung und Zierde

hineinbringt? — Und bie britte, nach Deiner Mei= nung?

Aleris. -

Du meinst: Poesie.

Diokles.

Sa; sie schmückt und bereichert die beiben ans bern, wenn Du meine Vergleichung richtig genug findest.

## Uleris.

Sie scheint mir richtig genug; bieß ift aber eine gang besondere Urt, Begriffe zu verknupfen.

Diofles.

Warum? — Hast Du eine andere, selbst in der Geometrie? — Auf der Insel Lemnos sieht man, bis in Macedonien hinein, den Berg Athos. Wenn Du im Sande ein kleines Dreieck beschreibst, und es mit einem andern, das ihm ähnlich ist, vergleichst, so weißt Du die Entsernung oder die Höhe des Berges. Ist das nicht die nämliche Art zu schließen? — Deine Vergleichung der Wahrheit mit der ganz nackten Liebesz göttin war nicht richtig; daher Dein Irrthum. Die schöne Benus liebt Wohlanständigkeit. Frage den Hozmer, der sie kannte. Sie ließ sich von den Huldgöttinz nen schmücken, und ihr Gürtel benahm ihr nichts von ihrer Macht. Besorge nicht, daß die Poesse etwas an Deiner Wahrheit verderbe.

Uebrigens wird die Poesse nicht ohne Ursache die Sprache ber Gotter genannt; wenigstens ist sie die Sprache, welche die Gotter jedem erhabenen Genie,

das Umgang mit ihnen hat, eingeben, und ohne diese Sprache wurden wir schlechte Fortschritte in unseren Wissenschaften machen. Ob es gleich unschick-lich ist, die Poesie mit andern Wassen, als der Gezwalt ihrer Schönheit, zu vertheidigen; so will ich doch die Philosophie zu Hulfe nehmen, die ihr zu viel schuldig ist, als daß sie ihre Freundin der Wuth ihrer hartherzigen Feinde überlassen sollte.

Aleris.

Du wirst warm.

Diofles.

Ein wenig; weil es nothig ist. Sage mir aber: hat nicht jede Idee, jede Empsindung, irgend eine Wahrheit zum ersten Grunde? Hat sie nicht ein wah= res Urbild, dessen treue, mehr oder minder starke, lebendige oder deutliche Abbildung sie ist?

Aleris.

Sicherlich.

Diofles.

Ist nicht in jeder Wissenschaft eine neue Wahr= heit, die gefunden wird, das Resultat der Zusam= mensetzung mehrerer einander naher gebrachter Ideen?

Aleris.

Za.

Diotles.

Giebt es in der Geometrie Wahrheiten, welche die großen Meister vor dem Beweise erkannten? Giebt es in der Rhetorik, in der Poesie, Wahrheiten, Schönheiten, erhabene Züge, die gefühlt und selbst ausgedrückt murben, ebe sie ber Verstand naber ers wogen und theilweise gepruft hatte?

Uleris.

Das feh' ich ein.

Diofles.

Wer fest biefe Ibeen, woraus bergleichen gefühlte Wahrheiten ober Schönheiten entspringen, ober bie sie ausmachen, zusammen?

Aleris.

Wirklich, ich weiß es nicht.

Diokles.

Diese Zusammensetzung muß geschehen, entweder burch das Ohngefahr, oder durch die eigne Natur dieser Ideen, oder durch irgend ein wirksames Wesen, das sie zu lenken und zu leiten weiß. — Geschieht es vielleicht durch das Ohngefahr?

Uleris.

Ganz gewiß nicht; benn sonst wurde sich bieß eben so oft in dem Kopfe eines Narren, als eines Weisen zutragen. Auch wurde Plato nicht so oft Plato seyn.

Diokles.

Soll es benn burch die eigene Natur dieser Ibeen geschehen?

Aleris.

Das kann nicht seyn; benn zwischen Ibeen, in so fern sie Ibeen sind, kann es so wenig wirksame Beziehungen geben, als es bergleichen zwischen Schatzten, in so fern sie Schatten sind, geben kann.

# Diofles.

Es bleibt uns also nichts zur Ursache übrig, als ein wirksames Wesen, welches lenkt und leitet; und das wir untersuchen mussen. — Aber sage mir erst: finden sich zwischen den wirklichen Dingen, wovon die Ideen die Ideen, oder treuen Abdrücke sind, diesselbigen Beziehungen, wie zwischen diesen Ideen?

Aleris.

Ja, allerdings.

Diofles.

Also: das Zusammengesetzte von Ideen stellt das, was in der That aus einer ähnlichen Zusammen= setzung der Dinge selbst entstehen würde, mit dersel= bigen Wahrheit vor, womit jede Idee jede Sache einzeln und besonders vorstellt?

Alexis.

Das ist gewiß.

Diofles.

Wenn also diese ideale Zusammensehung Schonheit darstellt, so muß die wirkliche Zusammensehung, wenn sie da ist, es gleichfalls thun?

Alexis.

Za.

Diofles.

Folglich ist wenigstens das, was der Poesie zum Grunde liegt, Wahrheit.

Aleris.

Wahrheit oder Möglichkeit.

#### Diofles.

Richtig. Du wirst aber sehen, daß in unserer Untersuchung dieß auf Eins hinausläuft. — Lost sich die Schönheit nicht in die Menge der Ideen und die Rürze der erforderlichen Zeit, um sie aneinander zu fügen oder sie zusammenzusetzen, auf; oder besteht sie nicht in dem, was es dem Verstande leichter macht, ein Ganzes zu umfassen?

Uleris.

Das geb' ich zu.

#### Diofles.

Wenn folglich, burch irgend ein Mittel, bie Ibeen von vielen wirklichen oder moglichen Dingen, einan= ber so nahe gebracht werden konnen, daß fie einige Augenblicke lang im Ropfe fast zugleich da find, fo wird gewiß der Berftand, zwischen diesen Ideen, am schnellsten diejenigen Verhaltnisse mahrnehmen. Die fich mit ber größten Leichtigkeit faffen laffen; bas heißt, diejenigen, die fur uns die reichste, die wahrste und einfachste Schonheit ausmachen: und bieß ist bie Urfache, warum gewohnlich bei einem Manne von Genie die erste Idee, die schonfte, und der erste Musbrudt, ber fraftigfte ift. Alfo, mein lieber Aleris, ift es die Fahigkeit, die Ideen einander am meisten und am besten zu nahern, was bas Schone und bas Erhabene hervorbringt, und jene Seelen, welche barum einen nahern Umgang mit ber Gottheit zu haben scheinen, große Wahrheiten gleichsam unmittelbar und auf einen Blid entbeden lagt. Wenn wir aber in

und felbft biefe Sabigfeit, in jenen gludlichen Augen= bliden bes Enthusiasmus, wo wir bem Schoofe ber Natur einen Kunken bes Wahren und Schonen entrei= Ben , naher ansehen , so finden wir, bag, was wir von unferer Seite babei thun, fehr wenig ift. Wir halten da nicht mehr den klugen, abgemessenen, und bedacht= lichen, mehr ober weniger langsamen ober schnellen Schritt bes Berftanbes; fonbern unsere Bewegung ift wie Jupiters Blig, der in bemfelben Augenblicke abfahrt, und trifft. Alles, mas wir von unserer Thatig= keit dabei mahrnehmen, ist eine unbestimmte blinde Un= ffrengung, beren Erfolg jene Unnaherung von Ideen ift. hierauf tritt der Berftand feine gewöhnliche Arbeit an; er betrachtet, mas die mehr gedrangte und conden= firte Einbildungskraft ihm barbietet, und ahmt es in Wir wollen anneh= feinen Ausdruden treulich nach. men, Aleris, was doch fehr zweifelhaft ift, daß diese Unnaherung von Steen, biefes Busammenbrangen ber Einbildungsfraft bisweilen einzig und allein die Wirkung jener unbekannten Unstrengung sen; bennoch bleibt es außer allem Zweifel, daß diefe Unnaherung fehr oft ohne jene Anstrengung fich außert, und uns hohe Dinge und Wahrheiten sehen läßt, die weit über unsere ge= wohnliche Kaffung geben. - Wer ift in diesem letten Kalle nun der Urheber, oder die Urfache biefer gluckli= chen Unnaherung? Wer sonst, als berjenige, ber ben Homer fingen lehrte, und zu Dobona ober Delphi uns mehr oder weniger von einem ungewissen Bukunftigen unterrichtet? Du siehst also, daß die Poesie, sie mag aus der Anstrengung eines großen Genies, oder durch einen gottlichen Hauch entstehen, bei allen Kunsten und Wissenschaften den Vorsitz hat; und der erhabenen Wahrheit nicht allein das ist, was die Grazien dem Liebesgotte sind; sondern was Aurora der Bildsaule des Memnon ist, wenn sie dieser Licht und Sprache giebt.

## Aleris.

Mein lieber Diokles, ich fühle zum Theil die Bun= bigkeit Deiner Schlusse; willst Du aber, daß ich Deine Idee ganz fassen soll, welches ich sehr wünsche, so sey so gut und widerhole mir das gesagte noch einmal, auf die einfachste Weise, und wie es sich am leichtesten be= greisen läßt.

## Diofles.

Dir zu Gefallen will ich es versuchen. Da ich aber die Sache nicht einfacher zu nehmen weiß, so kann ich Dich nur an das, was ich bereits gesagt habe, gewisser Maßen erinnern.

Die Einsicht einer neuen Wahrheit; die Wahr= nehmung neuer Beziehungen zwischen den Dingen; das Gefühl des Schönen und Erhabenen in jeder Art: entspringen sie aus einer blos isolirten einzelnen Idee, oder wird die Zusammensehung oder der Zu= sammensluß von mehreren dazu erfordert?

# Aleris.

Es wird burchaus der Zusammenfluß von mehreren erfordert.

#### Diofles.

Wenn eine Unnäherung oder ein Zusammenfluß von mehreren Ideen in der Einbildungskraft ist; so hat der Berstand die Einsicht dieser Ideen und einiger ihrer Beziehungen: nicht wahr?

Aleris.

Ia.

#### Diokles.

Welche unter biesen Beziehungen werden von dem Berstande am ersten wahrgenommen?

# Aleris.

Ohne Zweifel, bie fur ihn am leichtesten zu fassen find.

#### Diokles.

Das sind alfo die, welche er in der kurzesten Zeit fassen kann?

Aleris.

Buverlaffig.

Diofles.

Das heißt solche, aus benen bas Schone und Er= habene besteht?

Alexis.

Es folgt aus dem, was Du mir ehmals schon bewiesen hast.

## Diofles.

Wenn also mehrere Ideen, die unter sich die unmitztelbarsten und auffallendsten Beziehungen haben, einer absoluten Coeristenz am nächsten kommen, wird nicht ber Verstand das Wahre, Schone und Erhabene, das

viese Ibeen enthalten, auf bas vollkommenste mahr= nehmen, und im reichsten Maße genießen?

Aleris.

Das ist wahr.

Diofles.

Es ist also, um dieses Wahre, dieses Schone ober dieses Erhabene wahrzunehmen oder zu empsinsten, nichts weiter nothig, als diese Unnaherung von Ideen?

Alexis.

Das raume ich ein.

Diofles.

Entweder wir felbst bringen sie zusammen; ober es ist jemand anders?

Mleris.

Gang gewiß.

Diokles.

Sind wir es selbst, so setzen wir, ohne eigentlich zu wissen, was wir thun, eine unbestimmte Kraft in Bewegung; eine Kraft, beren Natur uns sogar vollskommen unbekannt ist, und die wir Enthusiasmus nennen; aber das Zusammendrängen mehrerer Ideen ist allemal die Folge bavon, und dann sehen wir das Wahre, das Schöne und das Erhabene ohne Arbeit und Mühe: nicht wahr?

Aleris.

Allerdings.

Diofles.

Wenn aber biefe Unnaherung ber Ibeen fich ohne

alle Unstrengung ergiebt, und wir, ohne die geringste Geschäftigkeit von unserer Seite, das Wahre, das Schöne und Erhabene, selbst das Zukunftige sehen: glaubst Du nicht, daß alsdann eine Gottheit die Hand im Spiele hat, und daß wir dieses nicht mit Unrecht eine Eingebung nennen?

## Mleris.

Jest glaube ich Deine Idee zu fassen. Urtheile Du felbst, ob ich mich betruge. Ich begreife nun erft, mas Poesie eigentlich ift. Es leuchtet mir ein, daß die tief= finniaften Schluffe, ber bedachtlichfte und überlegtefte Gang bes Verstandes uns wenig neue Wahrheiten lie= fern konnten, wenn nicht burch diesen Enthusiasmus, ber bie Ibeen einander nahert, die Geele unterstütt, geleitet ober getrieben murbe. Ich erkenne, daß gerabe biefe Unnaherung bem Berftande bie Gelegenheiten verschafft, jene schnelle Fassungsgabe anzuwenden, die man Gefühl in einem hoheren Sinne nennt. Ich febe ein, daß unsere gangliche Unwissenheit in Absicht der Natur dieses wirksamen Enthusiasmus, ber uns ofter wie vermischt mit ber Geschäftigkeit einer uns nicht eigenthumlichen Kraft erscheint, Deine Meinung recht= fertigt, daß der Mensch hier nicht alles sen, mas die Natur eines vollständigen Wefens erfordert, und daß folglich bas menschliche Geschlecht in einer vorherge= gangenen Revolution entweder ein Organ (welches min= ber wahrscheinlich ist), ober ein Leitzeug der Empfin= bung wohl verloren haben mochte. Denn mir daucht, ein vollståndiges Wesen, es mag fo eingeschrankt als

man will, gedacht werden, oder so weit aussehend auf entfernte Vollkommenheiten, die es zu erreichen fähig wäre, müßte von seinem Zustande und von seinen Bezziehungen eine richtigere und mehr bestimmte Erkenntniß haben. Ich gestehe Dir, die Erzählung des Hypzsikles hat nicht allein für mich nichts anstößiges mehr, sondern sie kommt mir auch höchst wahrscheinlich vor.

Ist es wahr, wie Du sagst, und ich es erkenne, daß die Philosophie der Poesie viel zu verdanken hat, so ist es auch nicht weniger wahr, mein lieber Diokles, daß sie unter Deiner Unführung nicht undankbar ist. Ich verspreche Dir, und das aus einer besondern Ursache, daß dieser Enthusiasmus, diese sonderbare Unnäherung von Ideen, diese fruchtbare Duelle der wahren Poesie, von nun an der angelegentlichste Gegenstand meines Studiums und meiner Nachforschung seyn soll, unterz dessen aber bitte ich Dich, ehe wir auseinander gehen, mich zu belehren, ob das goldne Weltalter, welches eigentlich der Inhalt unserer Unterredung war, ein Gezgenstand sey, der vor die Philosophie gehört; oder ob wir alle Kenntniß desselben allein der Geschichte und der Poesie zu verdanken haben?

# Diofles.

Mein lieber Aleris, alles ist ein Gegenstand ber Philosophie. Was Du aber sagen willst, scheint mir auf die Frage hinauszulausen: ob sich, ohne Rücksicht auf Ueberlieferungen und gottliche Eingebungen, Beweise für ein goldnes Weltalter, ober eine reichere und erhabenere Existenz, als die wir genießen, sinden wür-

ben; immer versteht sich, die Natur des Menschen, wie wir sie kennen, allein zum Grunde gelegt. Ist bas nicht der Sinn Deiner Frage?

Mleris.

Gerabe bas.

Diokles.

Sieh, das war von Anfang an der Weg, den ich einschlagen wollte, und ich hatte Dir die Ueberlieferung des Hypsikles nicht angeführt, noch Dich auf die Poessie und ihren Werth aufmerksam gemacht, wenn mein Eingang Dich mehr angezogen hatte.

Aleris.

Ich beschwöre Dich, komm auf Deine Spur wiester zurud. Ich werde nichts dabei verlieren, daß ich einen Weg doppelt mache, der so außerst anziehend für mich ist, vornämlich in der Lage, worin ich mich bes sinde.

## Diofles.

Das goldne Weltalter ist ein figurlicher Ausbruck, worunter Du ohne Zweisel mit mir den Zustand eines jeden Wesens verstehen wirst, welches die ganze Glücksseligkeit genießt, wozu seine Natur und seine wirkliche Art zu seyn es fähig machen?

Aleris.

Sicherlich.

Diokles.

Wir haben gesehen, daß beibes, Thier und Mensch, durch die Kraft ihres Instinkts, oder ihres Grundtries bes der Vervollkommnung, dazu gelangen muffen;

und in einem geringern ober hohern Grabe, nachdem biefer Grundtrieb mehr ober weniger innerlichen Nachsbruck hat. Was wir über seine Natur ausgemacht haben, ist Dir doch noch gegenwärtig?

Mlerie.

Vollkommen.

## Diofles.

Als das Thier bis auf denselben Punkt, wo wir es jett noch sehen, gekommen war, blieb es da stehen und war glücklich; benn es hatte von einer Glückseligkeit über das, was es genoß, hinaus, weder durch Natur noch Kunstsinn einen Begriff: und daraus folgt, daß sein Verbesscrungstrieb bestimmte Schranken hatte.

Ware der Mensch, der durch ahnliche Mittel, vielleicht etwas später, eben dahin kam, daselbst auch stehen geblieben, wie wurdest Du daraus auf seine Bestimmung geschlossen haben, mein lieber Alexis?

## Mleris.

Ich wurde geschlossen haben, daß seine Bestimmung vollkommen dieselbe sen, wie die Bestimmung des Thiezes, welches geboren wird, wachst, und stirbt.

## Diofles.

Dein Schluß wurde sehr richtig seyn. — Mussen aber bei einem jeden Wesen nicht alle mögliche bestimmte Triebe mit seinen Bedurfnissen im Ebenmaße stehen; oder mit der Menge und Eigenschaft der Dinge, die es zu genießen fähig, und wovon es einen Begriff sich zu machen im Stande ist?

# In allen Buchhandlungen sind zu haben:

- Friedrich Seinrich Sacobi's auserlesener Brief= wechsel. In 2 Banden. Erster Band. gr. 8. Leip= zig, bei Gerhard Fleischer. 1825. Preis 3 Thir.
- Ernst Wagner, Wilibalds Ansichten bes Lebens. Ein Roman in vier Abtheilungen. Zwei Bande. Dritte Auflage. 8. Chendaselbst. 1822. Preis 3 Thir.
- Ernst Wagner, Reisen aus ber Fremde in die Heimath. Erster Theil. Mit bem Portrait bes Verfassers. 8. Cbendaselbft. 1818. Preis 3 Thir.

Mlexis.

Ja.

#### Diofles.

Also würdest Du, wenn die Triebe irgend eines Wesens gegeben wären, daraus mit Sicherheit die Arzten des Genusses folgern, deren seine Natur fähig ist? Alexis.

Ganz gewiß.

#### Diofles.

Gingen seine Triebe ins Weite, und hatten keine eingeschränkte Anweisung, so wurdest Du ohne Zweisel baraus schließen, daß dieses Wesen eines Genusses über das hinaus, wovon es in seinem gegenwärtigen Zustande sich einen Begriff machen kann, fahig sey.

Wenn Dunun über die Hoffnung, die dem Menschen angeboren scheint, nachdenkst; nicht über jene alltäge liche Hoffnung, die nur nach einem bessern, in Verzgleichung mit dem gegenwärtigen Zustande, hinsieht, sondern über eine solche Hoffnung, welche das absolute, obgleich unbestimmte Bessere, zum standhaften Ziele hat, so wirst Du überzeugt werden, daß der Sehnsucht des Menschen, seinem Instinkte, seinem Verbesserungstriebe etwas Unausgemachtes zum Grunde liegt, welsches über alles, was sich in unserm gegenwärtigen Zusstande erreichen läßt, hinaus will: solglich der Mensch mit einem andern Zustande in nothwendiger Verknüspfung stehen muß.

Mleris.

Wird er zu biefem Zustande gelangen?

#### Diofles.

Lieber, wenn Du einen kleinen Vogel siehst, ber eben aus seinem Ei gekrochen ist, und ich zeige Dir seine Flügel, indem ich Dir sage, daß Fliegen seine Natur sey: wirst Du besorgen, daß es nicht mit ihm zum Fliegen kommen werde?

Aleris.

Nein, er wird ganz gewiß einmal fliegen.

Diokles.

Wenn ich Dir einen kleinen Fisch zeige, ber burch einen Zufall auf bem Ufer zur Welt kam, und ich Dir aus allen seinen Theilen beweise, daß er nicht lange in der Luft leben kann, sondern daß seine Natur erforzbert, im Wasser zu seyn: solltest Du dann nicht glauben, er werde mit der ersten Fluth zum Schwimmen kommen?

Aleris.

Gang gewiß wird er schwimmen.

Diofles.

Und wenn ich Dir ben Menschen zeige, bessen Nastur Begierben in ihm erweckt, die mit dem wenigen, was diese Erbe ihm, als einem Thiere gewähren kann, außer allem Berhältnisse sind: wirst Du glauben, diese Erde sen das seiner Natur angemessene Element?

Mleris.

So ware in dieser Welt nur bas Thier gludlich! Diokles.

Nichts kann mahrer seyn, mein Lieber, und ber Mensch ahmt hier bloß jenem Fische nach, ber seine

Floßfebern bewegt, springt, schlägt, sich windet und dreht, und der seines Daseyns nur in den Wellen froh werden kann, wovon er auf meiner Hand gewiß eine sehr unvollkommene dunkle Uhndung hat.

Aber lag uns dahin zuruckehren, wo Mensch und Thier auf demfelben Punkte maren, und auch jener nur an feinem Erbenglude genug hatte. Diefer Buftanb mußte für ihn von furger Dauer fenn; denn fein unbestimmter und grenzenloser Trieb brachte ihn balb bazu, dieses Glud zu verachten. Er ftrebte weiter, und da dunkele und unbestimmte Triebe, welchen angemeffene Gegenstände zu ihrer Befriedigung mangelten, ihm zur Qual wurden, suchte er, wiewohl umsonft, biefe Gegenstånde in der ihn umgebenden endlichen und bestimmten Welt. Daber die naturliche Unersättlichkeit seiner Begier= ben. Denn sobald ber Genuß ihn bas Unzulängliche die= fer Gegenstände, und die nothwendigen Schranken ihrer Natur gewahr werden ließ, ging er weiter, von der eiteln und thorichten Soffnung geleitet, in ber Menge biefer endlichen und bestimmten Gegenstande, jenes Unendliche, bem ihn bewegenden großen unbestimm= ten Triebe Un aloge, zu finden. Go lange die Fortschritte seiner Erkenntniß nur auf eine gewisse Bollkom= menheit in ber Mechanif und bem Uderbau gerichtet waren, erreichte ber Mensch seinen 3weck, und war als Thier vollkommen. Sobald er aber ben himmel maß, die Meere beschiffte, und, um seine Gestalt zu schmut: feine Bruder zu vertilgen, ober Beichen seines vermeinten Eigenthums zu pragen, die Metalle aus

bem Schooke ber Erbe grub; sobalb er Staaten bilbete, Gefete ordnete, und, um bas Mag bes Lacherlichen voll zu machen, es fich einfallen ließ, baß ein Einziger ber Eigenthumsherr von einer Million feines Gleichen fenn fonnte; sobald biefes erstaunliche Befen, bas nur feit seinem Kall ein Umphibium, im Grunde aber ein Wesen von einer homogenen Eristenz mar, sich zu gleicher Zeit an ben beiben außersten Enden seiner Natur halten wollte, wovon ihm die Verkettung und der Zu= fammenhang, burch ben Verluft einiger Mahrneh= mungsmittel, entgangen war: fo mußten naturlich alle jene Thorheiten, Grauel und Unordnungen, jene Un= gereimtheiten und Widerspruche, die bem Befiod fo fehr bei Dir geschabet haben, sich hervorzuthun; aber zu gleicher Zeit dem Menschen auf das vollkommenfte ben Adel und die Unveranderlichkeit feiner Ratur beweisen, und daß feine Ausartung nur in einer zufälligen Erscheinung bestehe.

## Mleris.

Mein lieber Diokles, ich glaube zwar, was Du mir eben gesagt hast, meistentheils zu verstehen, aber ich bitte, laß Dich einige Worte mehr über einen so anziehenden Gegenstand nicht verdrießen. Du kennst mich. Ich gehe nicht eher von der Stelle, bis ich zu deutlichen Begriffen gelangt bin.

# Diofles.

Du begreifst, Aleris, obgleich die Philosophic solche abstrakte Materien mit derselbigen Leichtigkeit und Genauigkeit, wie die einfachsten Gegenstände der Geome-

trie behandelt, daß man im Ausdrucke ber Ideen nicht dieselbige Leichtigkeit sindet; weil es uns oft, wenn wir Ideen, die etwas entsernt von einander, und dem Anscheine nach widersinnig sind, zusammen paaren wollen, an Worten sehlt. Aber in solchen Fällen muß der Zuhörer sich zu helsen wissen, und sich mehr nach dem Gedankengange des Redenden, als nach den Worten, die er ausspricht, richten. Alsdenn übersehen sich die Worte in dem Kopfe des Zuhörers von selbst, und er verwechselt sie gegen Zeichen, die ihm geläusiger sind. Indeß will ich suchen, in dem wenigen, was ich Dir noch zu sagen habe, so klar wie möglich zu seyn.

In bem goldnen Weltalter bes Hefiod und bes Syp: fikles mar ber Mensch burchaus vollkommen, so weit die Natur seines Wesens es zuließ; und ob er gleich als ein ewiges Wesen erschaffen war, so war boch bie Na= tur feiner Entwickelungen und feines Genuffes fuccef= Aber bie Bewegung Diefer Succession von bem ersten Augenblicke seiner Entstehung an bis in die Emigkeit, nahm gleichformig zu, und der Tod schien ihm weiter nichts, als eine von den fortschreitenden und gewohnlichen Entwickelungen feines Wefens. Nach ber großen Ratastrophe der Erdfugel, wo der Mensch mahr= scheinlich gewisse Empfindungen verloren bat, nahm der Tod für ihn eine andere Gestalt an. Dieser wurde nun von so vielen ungewöhnlichen und unangenehmen Umstanden begleitet, daß er mit keiner andern Entwicke: lung etwas gemein zu haben schien. Er zerschnitt dem Unsehen nach das Dasenn des Menschen in zwei Theile, bavon eins bas gegenwärtige Leben war, und bas ans dere eine dunkle, zweiselhafte, und höchstens nur mög- liche Fortdauer. In der Folge kam der Mensch, durch den seiner Natur anklebenden Verbesserungstrieb, zu jenem goldenen, oder vielmehr silbernen Weltalter, wo- von wir geredet haben, dessen Biel nur eine thierische Vollkommenheit sewn konnte; und erst nachdem er über diese Vollkommenheit hinausgegangen war, wurde der Mensch ein unglückliches Wesen auf der Erde, bis der Weise durch eine aufgeklärte Philosophie ihn lehrte, auss neue das Gegenwärtige mit dem Zukünstigen zu verbinden, und die Homogenität seines ewigen Vasenns zu erkennen.

3wei goldne Alter von fehr verschiedener Beschaffen= heit! Und wenn wir bem naturlichen Gange ber Fahige keiten bes Menschen in biefem Leben forgfaltig nachspuren. fo werden wir ein drittes Alter durchschimmern feben, das von den vorhergehenden nicht meniger verschieden seyn wird. Dieses Alter wird eintreten, mein Lieber, wenn die Wiffenschaften des Menschen so hoch gestiegen fenn werden, als es bei feinen jegigen Organen moglich ift; wenn er an ben Seiten bes Universums, welche seiner Untersuchung offen liegen, bie Grenzen feiner Einficht wird beutlich mahrgenommen haben; wenn er das ungereimte Migverhaltniß zwischen feinen Bunfchen, und bem, mas er auf Erden genie-Ben kann, einsehen, und durch bie feltsamen Folgen, die daher entstehen, gewißigt, umtehren, und ein heil= fames und richtiges Gleichgewicht zwischen feinen Begierben und ben Gegenständen, die im vorhandenen Kreise seiner Thatigkeit liegen, in Stande gebracht has ben wird; wenn er endlich mit allen Einsichten, beren seine Natur hienieden fahig ist, bereichert, die glückliche Einfalt seines ersten Zustandes damit vereinigen, und ausschmücken wird.

Was das goldne Alter des Menschen nach diesem Leben angeht, so wird sein Genuß dort reiner, inniger, zusammenhängender seyn; alle seine Kenntnisse werden in Eins zusammensließen, wie in dem Brennpunkte eines Krystalls die Farben der Iris zusammen schmelzen, und mit einander nur ein reines Licht hervorbringen: ein vollkommenes Bild des hochglanzenden Gestirns, das sie in seinem Schooße trug.

Dieß, mein lieber Aleris, ist alles, so weit ich urtheilen kann, was die Philosophie uns über die Alter der Vollkommenheit, worauf die menschliche Natur Anspruch zu machen hat, sagen kann.

Um von dem lettern Alter mehr zu erfahren, muß man zu den Drakeln der Götter seine Zuslucht nehmen; ein göttlicher Hauch muß unsere Ideen einander so nahe bringen, daß wir alle ihre Beziehungen übersehen können.

## Uleris.

— Diokles, Du bist nicht im Stande, alle bas-Gute zu ahnden, was Du mir gethan hast, und auf welche Urt!

# Diotles.

Mein, wirklich nicht.

#### Mleris.

Ich trage mich seit einiger Zeit mit einem wichtigen Borhaben, das auf mein ganzes Leben Einfluß haben muß. Oft kam mir der Gedanke, mich nach Dodona und nach Delphi zu begeben, um den Rath der Götter darüber einzuholen. Zweisel an dem Werth und an der Möglichkeit der Drakel hielten mich bisher zurück. Du hast mich von diesen Zweiseln befreit, und ich bin nun entschlossen, mich an die Götter zu wenden, durchdrunz gen von einer Ehrfurcht, die ich vorher nie gekannt habe, welches mir diesenige Fassung zu seyn scheint, mit der man es wagen darf, ihre Tempel zu betreten, und auf ihre Gunst zu hoffen.

#### Diofles.

Das ist mir sehr angenehm, mein lieber Alexis, und um so mehr, da die Gottheit Dir Deine Reisen erlassen wird; denn eine solche Gemuthsfassung, mein Freund, ist hinreichend, sie auf diesen Hügel herabzubringen, und in Dich selbst, wo sie vollkommen verständliche Draskel geben wird, ohne daß Du nothig hättest, die geschäftige Weisheit der Priester zu Hülse zu nehmen, um sie Dir zu erklären.

Mleris.

- Befter Freund!

Diofles.

- Mun, was willst Du?

# Uleris.

Geh zu Aristäus, und laß mich hier; benn ich fühle, baß ich Dodona und Delphi in biefer Einfamkeit finden werde, und bas ist Dein Werk.

#### Diofles.

Wenn bas ist, mein Lieber, so sind wir schuldig, gleich mit bem morgenden Tage der Liebe ein Opfer zu bringen.

# Anmerkungen.

Seite 490. Siehe an den milzsüchtigen Uthenienser.

Dieser Athenienser ist Thrasillus. Als sein Bruber Kriton von Sicilien zurückfam, übergab er ihn den Handen eines geschickten Arztes, der ihn gesund machte. Thrasillus stellte sich öfter die Glückseligkeit wieder vor, die er in seiner Krankheit genossen hatte, und vergab es seinem Bruder niemals, daß er ihn hatte gesund machen lassen.

Seite 490. Um sonst sagt ber Dichter 2c.
Κρητες άελ ψεύσται· καλ γάς τάφον, ὧ ἄνα, σείο
Κρητες έτεκτήναντο· σὸ δ'οὐ θάνες, έσολ γάς αλεί.

Diese Verse sinden sich beim Kallimachus, einem Dichter, der vornämlich unter dem Ptolomäus Philazdelphus berühmt gewesen ist, und folglich in eine etwas spätere Zeit zu gehören scheint, als Diokles und Aleris. Es giebt dergleichen Schwierigkeiten, bei denen die Kristik oft Mühe hat sich herauszusinden. Doch sind diese Verse wahrscheinlich lange vor dem Kallimachus da gewesen, weil man zuverlässig weiß, daß der Unfang des ersten Verses: xogres ået verseau, die Kreter sin d

immerbar Lügner, von der Medea herrührt, welche diese Worte aussprach, da Idomeneus urtheilte, sie sey nicht so schön als die Thetis. Db sie das übrige bei dieser Gelegenheit hinzusügte, wird so bald noch nicht aussgemacht werden können.

Uebrigens sagt auch Lukan im 8ten Buche feiner Pharsalia:

Tam mendax Magni tumulo, quam Creta Tonantis.

Seite 491. Umsonst sagt der Kenner des Alterthums zc.

Der H. Chrysostomus über den Brief des Paulus an ben Titus, führt die Grabschrift auf folgende Weise an:

Ένταῦθα κεῖται Ζαν, δυ Δια κικλήσκουσιν. Sier liegt Ban, ben fie Jupiter nennen. B. Cprillus mider ben Julian, eignet diese Grabschrift dem Pothagoras zu. Lactantius 1 B 2 Kap. führt fie auf folgende Beise an: o Zeds rov Koovov, Jupiter, Sohn bes Saturns. Noch anders wird sie von Cedrenus angeführt: Ένθάδε κείται θανών Πίnog δ καί ζεύς. Sier ift begraben nach feinem Tode Pikus, ben man auch Jupiter nennt. Man sehe ferner ben Sedulius, ben S. hieronymus, ben Drigenes wider ben Celfus, ben Epiphanius, Phi= tostrat, Cicero, Diobor von Sicilien, Lucian, und verschiedene andere. Uebrigens erhellt es nicht allein aus bem Theophilus, Minutius Felix, und S. Coprian, daß dieses Grab noch zu ihrer Zeit zu sehen mar: son= bern Psellus, ber unter bem Constantin Ducas lebte, vor ungesahr 700 Jahren, berichtet, daß man damals noch ein Wahrzeichen an der Stelle dieses berühmten Grabes gewiesen habe. Der Scholiast über des Kallismachus Hymnus an den Jupiter, erklärt endlich diese Stelle besser, indem er uns folgende Grabschrift giebt: Toù Mivwoz toù Lidz tápoz, das Grab des Minos, eines Sohnes des Jupiter. Als die Zeit die zwei ersten Worte: Toù Mivwoz, ausgelöscht hatte, so blieb nur übrig: das Grab des Jupiter, und das kommt ganz genau mit unserm Autor überein.

Ich weiß, daß Ptolomaus Hephastion, ein angesschener Schriftsteller, anders von diesem Grabe spricht, und es sür das Grab des Olympus von Kreta ausgiebt, welcher den Jupiter aus den Handen des Saturns retztete, desselben Lehrer wurde, und ihn in der Religion unterrichtete; den aber Jupiter mit seinem Blitz erschlug, bloß weil er hatte vermuthen dursen, daß die Riesen die unsterblichen Götter bekriegen könnten.

Als Jupiter seinen Wohlthater und Lehrer todt vor sich ausgestreckt liegen sah, that es ihm leid, und weil er die Folgen seiner Size auf keine andre Weise gut machen konnte, verwandelte er den Namen Olympus, den man auf das Grab gesetzt hatte, in den Namen Jupiter. Eine übertriebene Schmeichelei, welche die Wahrscheinlichkeit der Sache vermindert.

Seite 501. Diefer Archytas zc.

Archytas von Tarent, ein Pythagoraischer Philossoph, der ungefahr hundert Sahre nach dem Pythagos

ras gelebt hat, ist einer der größten Menschen auf der Welt gewesen. Als Geometer hat er die Duplication des Kubus erfunden. Von ihm wurde zuerst die Geometrie auf die Mathematik angewandt, und zu der wahmen Physik der Grund gelegt. Unter den von ihm erstundenen Maschinen wird am meisten von den Alten eine Taube gerühmt, die sehr gut flog, aber nicht die Krast hatte, sich den ersten Schwung von der Erde in die Höhe zu geben.

Es war zu Tarent bei Todesstrafe verboten, zweis mal das Haupt der Nepublick und des Heeres zu seyn. Urchytas wurde von seinen Mitburgern siebenmal gesywungen, das Haupt und der oberste Befehlshaber der Tarentiner und der verbündeten Griechen in Italien zu werden. Er hat in keine Schlacht und in kein Gefecht sich eingelassen, ohne einen vollkommenen Sieg davon zu tragen. Ein einzigesmal legte er, seinen Neidern zu Gefallen, die Oberbesehlshaberstelle nieder; und die ganze Urmee der Tarentiner und ihrer Verbündeten wurde gefangen genommen.

Er brachte dem Plato den wahren Geschmack an der Geometrie bei, und unterrichtete ihn in der Philosophie des Pythagoras. Er entriß ihn der Wuth des Diopnysius.

Wir haben noch Briefe von diesen zwei großen Mannern. Archytas beklagt sich bitterlich in den seinigen, daß sein Posten so schwer auf ihm liege, und ihn hindere, frei zu seyn, und seiner Liebe zur Philosophie nachzuhangen. Und hierin allein war er unter dem So-

VI. M m

frates, der ein Mensch auf der Erde senn wollte, und dessen Philosophie ganz thatig war. Plato widerrieth ihm nachdrücklich abzudanken, und predigte ihm die Liebe des Vaterlandes, als Pflicht eines Philosophen, und vor allen Dingen, daß er seinen Posten behalten sollte, wenn es auch nur aus Furcht irgend eines bosen Nachsfolgers ware.

Es giebt keine Tugend, die dem Archytas nicht zue geschrieben wurde. Er war überaus schamhaftig in seinen Handlungen und in seinen Reden, und mochte gelegentlich ein weniger anständiges Wort, das er brauschen mußte, lieber schreiben als aussprechen. Wie gut und natürlich er in seinem Betragen gewesen, erhellet unter andern daraus, daß er sehr oft die Kinder seiner eigenen Sclaven zu unterrichten und mit ihnen zu spieslen pslegte.

Wir haben noch einige von seinen Werken und Spruschen. Er wollte, den Anaben und Madchen sollte einerslei Erziehung gegeben werden. Er sagte: die Seligkeit bestünde darin, daß man im Gluck von der Tugend Gesbrauch mache. Seine Definition der Tugend war: sie sey die beste Haltung in den Theilen der Seele, die keine Beziehung auf den Berstand haben.

Soraz spricht von seinem Tobe in ber 28. Dbe, B. I.

Te maris et terrae, numeroque carentis arenae
Mensorem cohibent, Archyta,
Pulveris exigui prope litus parva Matinum
Munera: nec quicquam tibi prodest,
Aërias tentasse domus animoque rotundum
Percurrisse polum, morituro etc. etc.

Seite 503. Dies Mahrchen des Hypsikles scheint etwas sonderbar: mich verbinden daher der Eiser und die Pflicht eines Commentators, hier beizubringen, was ich zum Behuf des Systems, welches er darin vorträgt, habe auffinden können.

- 1) Die Tradition ber Arkadier, beren er erwähnt, wird von Plutarch, Lucian, und einer Menge anderer Schriftsteller ber Alten bestätigt.
- 2) Die Sprüchwörter ber Aegypter und andrer Völker mehr, welche das hohe Alterthum einer Sache durch
  den Ausdruck; vor dem Monde, oder: ehe der Mond die Erde beschien, anzudeuten pslegten,
  sindet man häusig bei den Alten angesührt.
- 3) Die beinah unter allen Wölkern der Welt ausgesbreitete Sage von einem goldenen Weltalter, von einem Paradiese, von einem glücklichen, durch Krankheiten Kriege, Ueberschwemmungen oder andere Plagen nicht gestörten oder verkürzten Leben, ist bekannt, und es ist wahr, daß wenn man die Achse der Erde auf der Fläche ihrer Bahn senkrecht gestellt annimmt, alle Bewegungen der Luft, des Wassers und der Erde in derselbigen Richtung und in parallelen Flächen erfolgen, und daraus alle jene Gleichsörmigkeiten und Homogenitäten entspringen mussen, von denen der gelehrte Priester zu Biblos spricht.
- 4) Der erste Komet, deffen die Aftronomen erwähnen, erschien in dem Zeichen der Fische im Sahr 2312

vor ber dristlichen Zeitrechnung, bas ist im Jahr ber allgemeinen Fluth. Er burchtief ben ganzen Thierkreis in einer Zeit von 29 Tagen. Der berühmte Hevel sührt ihnin seiner Kometographie nach bes Heinrich Eckstormius Geschichte ber Kometen an, und dieser nahm ihn aus des David Herlicii Beschreibung der Kometen von 1607, der ihn von den Morgenländern hat.

Der gelehrte Ustronom, Pater Riccioli, in seinem Almagest, und ber berühmte Struyk in seiner allgemeisnen Erdbeschreibung, schweigen zwar von diesem Kosmeten, und mehrere große Ustronomen haben aus einer so willkührlich angenommenen, so alten, und dem Ansschein nach ungereimten Beobachtung nicht viel gemacht; weil sie ihnen in ihren Untersuchungen zur Gründung einer Theorie über diese Sterne von keinem Nutzen seyn konnte.

Gleichwohl, wenn man diese wahren oder falschen Beobachtungen ohne Vorurtheil betrachtet, wird man es viel vernünftiger sinden, zu glauben, daß wir sie einer uralten Sage zu verdanken haben, als daß sie zu einer gewissen Absicht erdichtet worden sep: denn diese Absicht würde sich jedem Astronomen verrathen haben; einer Seits, durch die Zeit der Revolution, die einer-lei mit der Zeit der scheinbaren Revolution des Monztei mit der Zeit der scheinbaren Revolution des Monztes ist, und anderer Seits dadurch, daß man diesen Kometen den ganzen Thierkreis durchlausen läßt, welzches wegen der Kleinheit der Kometen, und wegen der ungeheuern Länge der großen Uchse ihrer Bahn für

feinen berfelben moglich ift, ohne daß er burch feine Nahe und die Wirkung ber Erde auf ihn gezwungen wurde, bei uns zu bleiben, wie Supfifles uns foldes von bem Monde fagt. Wenn aber irgend ein Betruger eine solche Absicht gehabt hatte, woher kame es alsbenn, daß weder er noch sonst jemand, seit langer als einem Sahrhundert, Diefen Betrug genützet hatte, um dieß Syftem des Hopfikles auszukramen, in Zeiten, wo man vor unendlich ungereimteren Reuheiten nicht erschrickt? Nehmen wir jest an, daß wir die Kenntniß dieses Kometen irgend einer alten Sage schuldig sind, fo braucht fie nicht fehr alt zu fenn, um in einen Beitraum zu fallen, wo die Uftronomen noch außer Stand waren, eine Absicht, wie biejenige, beren ich gedacht habe, sich vorzusegen; folglich vermehrt die geringe Wahrscheinlichkeit, daß sie eine Beobachtung, die mit verschiedenen Wahrheiten von einer ganz andern Natur zusammentrifft, und also ein sehr naturliches Ganzes ausmacht, burch Bufall erbichtet haben follten, die ent= gegenstehende Wahrscheinlichkeit ganz außerordentlich, daß die Beobachtung im Grunde nicht erdichtet fey.

5) Wenn wir ben Mond durch ein aus zwei ber stärksten und vollkommensten achromatischen Perspektizven zusammengesetztes Binocle\*) betrachten, und in ihm alsdann einen kalkartigen Körper sehen, ein Caput

<sup>\*)</sup> Ein besonderes Sehrohr, burch welches mit beiben Mugen zugleich gesehen wird.

mortuum, verglafet \*) an einigen Stellen, und auf beffen Dberflache Millionen zerplatte Blaschen beweis fen, daß diefer Korper im Fluffe gewesen sen, so wird es augenscheinlich, daß ber Mond ein Komet war, ber in seinem Perihelio, weil er ber Sonne zu nahe fam, in diesen Zustand ift gebracht worden, uud ber hernach beim Fortruden auf seiner Bahn so bicht neben ber Erbe vorbeigegangen ift, daß er bei ihr hat bleiben, und um fie ber feinen Lauf nehmen muffen. Bebenken wir endlich jenes Manken bes Mondes, vermoge beffen er uns allezeit beinahe dieselbe Seite zukehrt; so wird es klar, daß seine gegen uns gerichtete, und die entgegen= gefette Halbkugel, nicht von gleicher specifischer Schwere find, woraus fein ehemaliger Buftand ber Fluffigkeit sehr mahrscheinlich wird; seine mahre Gestalt mochte benn wie ein Unschlittstropfen senn, welches noch mehr beweisen wurde, daß er zuvor im Fluß gewesen sen.

Uebrigens kommt dem Priester des Abonis, was die Astronomen und Physiker auch einwenden mögen, dieses noch zu Statten, daß die Drehung um sich selbst, und der senkrechte Stand der Achse auf der Fläche der Bahn, bei jedem Planeten, der irgend einen Kreis um seine Sonne beschreibt, ein nothwendiger Zustand sey.

<sup>\*\*)</sup> Dieß macht die bei Gelegenheit der Sonnensinsterniß vom 24. Junius 1778, von den herren von Ulloa und Desoteur, in einer großen Entfernung von einander gemachte Beobachtung bez greiflich, nach welcher sie im Monde einen hellen durchscheinens den Fleck wahrgenommen haben.

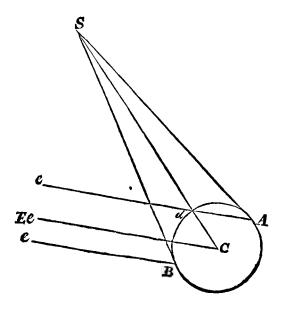

Denn wenn ber Planet A. B.\*) nach dem Mittelpunkt einer Sonne S gezogen wird, so werden alle seine Theile A, d, B, in ihren Richtungen BS, dS, AS, ebensfalls nach diesem Mittelpunkt gezogen. Geben wir nun ferner diesem Planeten, durch irgend einen Untrieb, die Bewegung einer geworsenen Rugel nach der Gegend E, so werden alle seine Theile, jeder in seiner Richtung Be, Ce, Ae, die alle parallel sind, dieselbige Bewegung haben. Nun ist augenscheinlich, weil der Winkel SBE größer ist, als der Winkel SAe, daß der Theil B, in seiner Richtung Be, seiner Richtung nach S, BS, vielmehr entgegen wirkt, als der Theil A, in seiner Richtung Ae, seiner Richtung nach S, AS. Folglich

<sup>\*)</sup> S. bie Figur.

ist die Wirkung der anziehenden Graft nach S. großer in A als in B, und bas Gleichgewicht zerftort. Der Planet AB wird also nothwendig eine Drehung um sich felbst, aus A, burch d, nach B erhalten, und ber eine Pol ber Uchse bieser Umbrehung ber Punkt C, und ber andere Pol, ber entgegengesette Punkt fenn; bas beifit, diese Achse muß auf der Flache der Bahn burch: aus fenkrecht stehen. Da nun biefer Buftand eines Planeten, ber burch irgend eine Bahn um feine Sonne lauft, aus gegenseitigen Berhaltnissen zwischen ihm und feiner Sonne, und aus ber Modification feiner projectiven ober fortrudenden Bewegung nothwendig fließt, so folgt baraus, daß wenn ich an einem Planeten biesen Zustand verändert finde, die Ursache bavon in einer fremden Rraft gesucht werben muffe. febe ich, bag bie Erbachse, mit einem Winkel von 66°, 31', auf ber Flache ihrer Bahn sich neigt, und muß auf eine Rraft von außen schließen, welche diese Wirkung hervorbringt. Diese Kraft aber, wo anders ware sie zu suchen, als in bemjenigen Korper, welcher unserer Erbe am nachsten, beffen Wirkung auf alle ibre flussigen Theile so merklich, und in deffen Bewegungen noch so viel unregelmäßiges ift: namlich im Monde?

Man wird sagen, der Mond sen vielleicht mit der Erde zugleich gebildet worden. Dieses halte ich für unmöglich, aus zwei Gründen.

1) Ware der Mond in demselben Augenblicke mit der Erde zugleich gebildet worden, so hatte er, in was für ein lokales Verhaltniß mit der Erde er auch geseht

worden ware, nach allen Gefetzen ber Dynamik, nur Ein Ganzes mit ihr ausmachen können; ein einziges System, welches seine Bewegung um die Sonne mit der größten Regelmäßigkeit fortgesett hatte.

2) Konnte der Mond nicht eher die Neigung ber Achse unserer Erde bewirken, als nachdem diese schon an den Polen eingedrückt, und am Aequator erhaben war. Diese beiden Eigenschaften konnte sie aber nur durch die Centrisugalkraft erhalten, welche die Folge ihrer Drehung um sich selbst ist. Wurde sie nun mit dem Monde zugleich gebildet, so hatte sie damals noch keine Drehung um sich selbst, und keine bestimmte Achse, sie war nicht eingedrückt, sondern vollkommen sphärisch; und so hätte irgend eine vollkommene Regelmäßigkeit entstehen müssen, welche sich nicht sindet. Die Erde und der Mond sind also nicht zu gleicher Zeit hervorgebracht worden, wenigstens nicht mit ihren gegenwärtigen Verhältnissen.

Wir sehen hier mehrere Sachen von sehr verschiede=
ner Natur, die alle zu einem Ziel zusammen treffen.
Wie viel Sachen aber von verschiedener Natur zusam=
men treffen mussen, um ein Factum außer Zweisel zu
setzen, dieß ist ein Problem, welches dis jetzt noch nicht
aufgelost worden ist. Die Natur einer homogenen
Eurve zu bestimmen, sind mehr nicht als drei Punkte
erforderlich.

Dieß ist alles, was ich über bas Mahrchen bes Hypsikles zu sagen weiß. Es ist die Sache ber Natur= lehrer, Ustronomen und Geometer, barüber zu entschei=

ben. Ich für meine Person schränke mich auf ben Bunsch ein, daß die Entbedung eines anderweitigen Mährchens dieses guten Priesters mich bald wieder in ben Stand setzen moge, mein handwerk zu treiben.

Seite 536. Und lehrte ihn aufs neue bas Gegenwärtige mit dem Bukunfti= gen zu verbinden.

Diese Stelle, und was vorhergeht, scheint etwas Licht auf einen Gedanken des Pythagoraers Alkmaon, den Aristoteles uns aufbewahrt hat, zu werfen.

"Τους γαο ανθοώπους φησίν 'Αλκμαίων απόλλυσθαι, ότι οὐ δύνανται τὴν ἀρχὴν τῷ τέλει προσάψαι κομψῶς εἰρηκώς, εἴ τις ὡς τύπω φράζοντος αὐτοῦ δέχοιτο, καὶ μὴ διακριβοῦν ἐθέλοι τὸ λεχθέν."

"Die Menschen, sagt Alkmaon, kommen badurch um, daß sie den Anfang mit dem Ende, oder das Prin= cip mit dem Zwecke nicht zusammen zu bringen wissen. Ein schöner Gedanke, wenn man ihn nicht im strengen Verstande, sondern bildlich nimmt."